## Velegraphische Depeschen.

Inland.

#### Hachwehen.

Gewertichaftler und Richt-Gewertichaftler im Sarttohlenfeld. -Biele der Letteren blieben an Maschinen und Bumpen im Dieuft. - Doch bürfte bie Beibehaltung ber Untüchtigen Gefahr bringen. - Roch eine Dy= namit=Senfation.

Willesbarre, Pa., 22. Oft. Zau= sende von Leuten begannen heute ihre Arbeit mit ber Ausbefferung und allgemeiner Inftanbfegung ber Roblengruben in allen Theilen bes Sarttoblenfelbes, für bie Betriebs-Aufnahme früh. Bahrend folderart Taufenbe heute wieder ihr tägliches Brot gu berbienen anfingen, wurben Sumberte ihrer Rollegen enttäuscht, als fie bei ben Superintenbenten ber Rob= lengruben um Wiebereinftellung an ihre alten Plage nachfuchten; fie muffen auf gelegentliche Batangen warten, ba Die Grubengefellschaften bie Leute, Die mahrend bes Streits zu ihnen hielten, vorerft nicht forticbiden wollen. Es find aber unter ben Letteren viele Un= tuchtige, und bie bisherigen Streifer glauben, baß wenigftens biefe balb entlaffen und burch bie alten, tompe= tenten Leute erfett werben, ichon bes= halb, weil anbererfeits ber Bollbetrieb ber Gruben gu geführlich mare.

Obrohl ber Streit vorüber ift, ha ben bie Nicht-Gewertschaftler boch noch auf bornigem Pfab zu wanbeln. Sie find natürlich bon ben Gemertichaft= lern nicht gelitten, und man erwartet 1.icht, baß bei gemeinfamer Thatigteit in ber Grube bie Beziehungen gwifchen biefen beiben Glementen fich beffern werben. Wie man hört, haben auch fcon Dugende von Nicht=Gewert= ichaftlern ihre bisherige Stellungen aufgegeben und berlaffen bie Region.

Der Gewertschaft=Prafibent Mitchell begann beute bamit, bie Darlegung ber fcmebenben Streitfragen bom Stanb. puntt ber Grubenarbeiter ausquarbeis ten, um fie ber Schiebsgerichtstommiffion au unterbreiten. Er mirb als Sauptvertreter ber Arbeiter bor biefer Rommiffion ericheinen und folche Sachberftanbige mitnehmen, beren Bei= ftanb nothwendig fein wirb. Mann er jum erften Male bor ber Schiebsge= richts-Rommiffion erscheinen wirb. weiß er noch nicht.

Reabing, Ba., 22. Ott. Muf ber Philabelphia -& Reabing-Bahn murbe in vergangener Nacht 100 Baggons, cher etwa 3000 Tonnen Rohlen transportirt, und in der Montganacht etwa 2000 Tonnen. Um bie Bafcherei=Rob= len fümmert man fich jest nicht mehr

Port Carbon Pa., 22. Dtt. Die Wohnungen bon Frau Barrh Schrobbing und Charles Schiert babier murben au früher Morgenftunbe burch Dn= namit fchlimm befchäbigt. Das Saus bon Beter Beaber entging einem ahn= licen Schidfal nur baburch, bag ber Runbfaben ber im Sprengftoff ftedte, richt gang herunterbrannte.

Frau Schrobbings beibe Gobne unb tie anberen genannten Männer waren Nicht-Gewertschaftler, und bie That wird Freunden ber Streiter in bie Schuhe geschoben.

Pottsville, Ba., 22. Oft. Mehrere ber Rohlengruben ber Gounifill - Region find nicht in ber Lage, ben Bollbetrieb morgen wieber aufgunehmen, und manche ber Arbeiter werben noch mehrere Mochen, ja vielleicht Monate auf Wiebereinstellung marten muffen. Doch ift ibre Babl eine berhältnigmas Ria geringe.

Biele ber Bumpenleute, Maschiniften und Unbere find bereits auf ihre alten Roften auriidgefehrt und in boller

Mus ben meiften Gruben ber Region wird erft nach mehreren Tagen eine beträchtliche Quantität Roble berfanbt werben tonnen; benn fo lange erforbert bas Reinigen ber Ganamege.

Washington, D R., 22. Ott. Dem Schahamt ist folgender satirischer Brief von bem berühmten humoriften Mart Twain jugegangen:

"Nw York City, 21. Ott. Un ben Achtb. Schakamts-Setretär. Mein Berr! Die Preife für bie gewöhnliche Art von Winter-Feuerungs= material haben eine foldebobe erreicht, baf bie armen Literaten fie nicht mehr erschwingen tonnen. 3ch mochte baber bei Ihnen bie folgenbe Beftellung machen: 45 Tonnen bon ben beften alten trodenen Regierungsbonds, für ben Furnace geeignet, Golb, 7 Prozent, 1864 bevorzugt; 12 Tonnen alte Greenbads, Range-Große, gum Rochen geeignet; 8 Faß abgelagerte 25 und 50 Cents Postmartengelb von ber Musgabe bon 1866; gut, um Feuer angu-

Bitte, liefern Gie bas Beftellte fobalb wie möglich in meiner Bobnung in Riverbale gu ben billigften Raten für Baarzahlung ab, und fchiden Sie die Rechnung an Ihren Diener

Mart Twain welcher sich bankbar erweisen und richtig stimmen wird."

New Nort, 22. Off. haben beschloffen, bas Ultimatum ihr Arbeitgeber nicht anzunehmen, fonbern an ben Streit gu geben. Davon werben noch 400 anbere It-

beiter berührt. Die Arbeit an vielen gro-Ben Gebäuben wird burch ben Streit

#### Unfere Mineral-Musbeute.

Bafhington, D. R., 22. Ott. Der neueste offizielle Jahresbericht über bie Mineral = Silfsquellen ber Ber. Staa= ten für bas Jahr 1901 ift gum Drud gefanbt worben. Diefen Bericht hat Dr. David I. Dan, vom Geologifchen Bermeffungsamt, ausgearbeitet. Er gibt ben Werth ber gefammten Mineral = Brobuften bes Lanbes, in allen Arten, auf \$1,086,529,521 an, - mas etwas über 2 Prozent mehr find, als bie Produttion im Jahre 1900 betrug. Diefe Bunahme entfiel auf bie nicht. metallischen Probutte; in metallischen Probutten allein ift fogar ein Berluft au bergeichnen.

Der Bericht befaßt fich auch mit ben Streits in ber Rohlen = 3n= buftrie und umfaßt in biefer Begiehung auch bas jehige Jahr bis gum heutigen Tage. Er fagt, bag ber Ber= luft an Arbeitstagen burch Rohlen= Streifs im jegigen Jahr fich bisber auf 20 Millionen Tage belaufe (inbi= biduell berechnet), gegen 733,802 Tage im Jahre 1901, 4,878,102 Tage im Jahre 1900, und 2,129,154 im Jahre

Die bisber, ermeifen fich auch bies: mal Gifen und Rohle als bie wichtig= ften unferer Mineral=Brobutte. Der Werth bes geforberten Gifens betrug im Nahre 1901 \$242,174,000, gegen \$259,144,000 im Jahre 1900, und ber Werth ber geforberten Steintohle im ersteren Jahre \$348,910,469, und im letten 3ahre \$306,671,364.

Der Gefammtwerth bon Brennmaterialien aller Arten ftieg von \$406,= 359,351 im Nahr 1900 auf \$442,395,= 304 im 3abr 1901, - eine Bunahme um beinahe 9 Brogent. Beinahe jebe Gattung Brennmaterialien flieg im Werth, mit Ausnahme bes Petroleums, beffen Forberung übrigens fich gleich= falls bermehrt hat, mahrend ber Gelbwerth zurüdging, ba bas zufähliche Brobutt ber neuen Betroleumfelber weniger werthvoll ift, als basjenige ber

Harttohle ftieg um 9,021,267 Tonnen in ber Forberung und um \$26, 746,169 im Werth. Der Durchichnitts: Breis von Sarttoble an ber Grube elbst betrug \$2.05 pro Tonne, - bie bochfte Zeit feit 1889 - und ber Durchfdnitts-Breis für Beichtoble an ber Grube \$1.05 pro Tonne.

### Rothleidende Apaden.

Washington, D. R., 22. Oft. In ben fechs Monaten, welche mit Enbe Juli b. J. abliefen, herrschte im Norben bes Territoriums Rem Merito bie fclimmfte Durre in ber Gefchichte bies fes Gebiets, und wie jest ber Borfteber Ricarillo=Apachenindianer=Agentur offiziell melbet, find bie Apachen burch biefe Durre in febr fcmere Roth getommen. Gin großer Theil ihres Biebstandes ging an Hunger und Durft gugrunde; bie Inbianer felbft gruben allenthalben unter ben Telfen nach Waffer und haben in bielen Fallen Baffer getrunten, bas einen gewöhnlichen Menfchen töbten würbe.

Das Glend unter biefen Menichen iff est fcredlich, trop ihrer Gelbfthilfe. Der Bericht schlägt ben Verkauf bon Holzschlag und Bermenbung bes Ertrages gur Reuanschaffung bon Schafen und hornvieh für bie Indianer bor.

### Bahnunglud.

Cairo, 31., 22. Ottober. Gin Berfonengug auf ber "Big Four"=Babn brach unweit Parter burch eine Baltenbrude und fturgte in eine Schlucht. Es befanben fich 40 Baffagiere auf bem Bug, aber es wurden nur wenige ber lett. Die Berletten find: Bertho Geller bon Partsbille, 3ll., Frip Sagen und T. J.Rufbing bon Cairo, MI.; und Martin Rirtwood, von Lawrencebille. 31.: Ricard Belth bon Tura. Mo.; 28. S. Puffell bon Elborabo. Rans.; Zeitungsagent 21. Morgan; Poftagent 28. M. Harris, Botenjunge A. J. Benowing; Ronbutteur Anbrus. Mue Berlegungen icheinen leicht gu

### 6 ertrunten.

Mem Port, 22. Oft. Gine Spesial-Rabelbebeiche aus Willemfiab, Infel Guracap, melbet:

Rapitan Sald fowie ber Dbermafchinift und 4 Matrofen bom Samburg-Amerita=Dampfer "Balegcia" (ber am 16. September bon hamburg nach ben weftindischen Infeln abgefahren war) find bier ertrunten.

#### Raberes über biefes Unglud ift noch nicht in Erfahrung zu bringen.

Reiche Mepfel-Grnte! Bofton, 22. Dit. Berichten aus bem gangen Lanbe an bas "New England Somefteab" zufolge, beträgt bie ge-fammte beurige Mepfel-Ernie in ben Ber. Staaten rund 43 Millionen Fasfer, gegen 27 Millionen im borigen Jahre. Mit Ausnahme bes Gubweftens, ift in allen Aehfelgegenben biefes Sahr

#### bie Ernte reicher ausgefallen. 3 Arbeiter getöbtet.

in allen Aepfelgegenben biefes Jahr

harrisburg, Ba., 22. Oftober. 3r Steelton, Ba., wurben beute in ber Bruden- und Konfiruttions-Abthei-lung ber Pennfplbania-Stablmerte burd bas Riebersturgen eines erfernen Rlammerbaltens 3 Dann getöbtet und

### Prafibent Moofevelts Steuern.

Rew Port, 22 Olt. Die, foeben fer-ogefiellte Steuer-Lifte bon Opftet

Ban, Long Island, für biefes Jahr ergibt eine Ginschätzung von \$40,000 für Brafibent Roofevelt.

#### Glende Blinoifer Gefängniffe. Dorfchlag, den Derdienft von Urbeitshaus

Baftlingen ihren familien guguwenden. Peoria, II., 22. Oft. Gefternabenb wurbe hier bie 7. Jahresberfammlung ber Minoifer "Conference of Chari= ties" eröffnet. Die Bermaltung ber Minoifer Bohlthätigteits= und Saft= Unftalten unter bem Regime bon Gouberneur Dates und feinen Uffiftenten murbe fehr ungunftig fritifirt. befonders icharfe Rritit übte Jofeph B. Bhers, Getretar ber nationalen fowie ber Dhio'er Ronfereng für folche Un= ftalten. Er fprach bon fchnöber Ber= dwenbung und politifder Rorrup= tion und forberte bie Delegaten ein= bringlich auf, für bie Musmergung politischen Ginfluffes und politischer Gin= mifchung zu arbeiten. "Die County= und Stabt = Befängniffe", fagte er, beburfen einer moralifchen Desinfi= girung". Er erflarte auch, bie Bebflogenbeit, Manner und Frauen nach Ortsgefängniffen au fenben, follte aufboren : folde Berurtbeilte follten vielmehr in Urbeitshäufer gefchidt werben, und ihr bortiger Arbeitsberbienft follte ihren Familien zugute

MIS bas Wichtigfte für burchgreis fend foziale Reformen in jeber Sinficht aber bezeichnete er eine genügenbe Fürforge für Rinber, besombers folche, beren häusliche Erziehung mit ober ohne Schulb ber Eltern ober Bormunber bernachläffigt fei. Sehr gunftig fprach er fich über bie Thatigfeit ber "Illinois Chilbren's Some & Mib Society" aus und lobte auch bas Illinoifer Befet betreffs ber Jugend-Gerichte, bebauerte aber, bag bie Arbeit ber Staats-Inftitutionen in biefer Sinficht nicht weit genug gehe, und bie betreffenben jugenblichen Gunber nach ihrer Unterweifung und Parolirung einfach in bie nämliche Umgebung gurudge= fcidt würben, aus ber fie getommen

Peoria, 311., 22. Ott. Richter 3. Dtis humphren bom Bunbesgericht verbammt in febr träftiger Sprache bie County-Gefängniffe bon Minois. Er ertlärt, ber Mangel an Beschäftigung, bie ichlechten gefundheitlichen Berhalt= niffe und ber Mangel an geeigneter Rahrung untergrüben felbft bie ftartften Rorpertonftitutionen. Oft - fügt er bingu - habe er Jemand gu gebn ober gwörlf Monaten Gefängnig berurtbeilt, und ber Betreffenbe fei als forperliches Brad aus bem Gefängnig getommen und gu feiner Familie nur gurudgefehrt, um gu fterben. Runftig werbe er es baber foweit wie irgenb möglich, bermeiben, eine langere Befängnifftrafe ju berhangen und lieber ben Betreffenben als einen Strafling brandmarten, was ihm unter ben jeti= gen Umftanben immer noch als menfc= licher erscheine!

### ausland.

#### Bertauf abgelehnt. Obwohl nur mit Stimmengleichheit.

Ropenhagen, 22. Dit. Der banifche Landsthing lehnte beute in zweiter Lefung bie Borlage betreffs Gutheiß= ung bes Infel=Bertaufs=Bertrages mit ben Ber. Staaten ab. Das Botum ftanb 32 gu 32; es herrichte alfo Stimmengleichheit. (Mehrere Mitglieber find gur Beit frant.)

DieUnfünbigung bes Abstimmungs: Ergebniffes rief bie größte Aufregung im Saufe und Rundgebungen bes Gallerien=Bublifums herpor.

### Beranderungen in der Urmee.

Berlin. 22. Dft. Generalleutnant Braunfdweig ift gum tommanbiren ben General bes 17. Armeeforps (Dangig) ernannt worben, nachbem er icon geraume Beit mit ber Führung bes Rorps beauftragt gewesen. Beneralmajor b. Sagen, ber bisherige Rom= manbeur ber 2. Infanterie=Brigabe, wird Rommandeur ber 21. Division (Frantfurt a. M.) als Rachfolger bes Generalleutnants b. Deines, welcher por einigen Tagen bas 8. Urmeeforps erhielt. Generalmajor b. Dresty, ter bisberige Rommanbeur ber 11. 3n= fanterie-Brigabe, ift zum Rommanbanien von Meg ernannt worben.

### Bas der Raifer nicht thut, fann

Balow nicht thun. Berlin, 22. Ottober. Die "Rordbeutsche Mugemeine Zeitung" berthei= bigt ben Reichstangler b. Bulow megen bes, gegen ibn erhobenen Bormurfs, baß er bie Boeren-Generale wahrend ihres hiefigen Besuches in letter Boche nicht empfangen habe. Das halbamtliche Blatt erflärt: Rachbem eine Mubieng beim Raifer burch Schulb ber Benerale gefcheitert, fei auch ein Em= pfang burch ben Reichstangler ausge= doffen gewefen.

### Dr. Rod fprict.

Berlin, 22. Oft. Wie fcon friiher angefündigt, wurde heute ber internationale Rongreß jur Betämpfung ber Tubertulofe eröffnet, und ber vielgenannte Dr. Rubolph Roch hielt einen neuen Bortrag über fein Behanblungs-

### + Edweizerifder Staatsmann.

Bern, 22. Dft. Der fruibere Schweis zer Bundesprösibent hauser ist infolge eines Schlagslusses gestorben. Er hatte in den legten Jahren dem Finang-Despartement borgestanden.

#### Edlug der Duffeldorfer Mus. ftellung.

Duffelborf, 22. Dtt. Die große Ausstellung babier ift geschloffen ivor= ben, und Erfolge find in jeder Richtung au bergeichnen. Die Musftellung murbe bon etwa fünf Millionen Menschen Le= fucht, welche insgesommt über brei Millionen Mart Gintrittsgelb bezahl= ten. 1229 bon ben 2800 Musftellern erhielten Diplome. Die Schluffeier fand Rachmittags in ber Ruppelhalle bes haupt-Induftriegebaubes im Un= folug an bie Breisbertheilung ftait. Der finangielle Erfolg ift berart, baß bie Garantiefonbszeichner in teiner Weife herangezogen ju werben brauchen, vielmehr bie eingezahlten Beträge vollständig guruderhalten.

#### Mordprojeg gegen einen Bantier. Olbenburg, 22. Ott. hier hat ber Senfations=Prozeg gegen ben Bantier Baben=Bruns begonnen, welcher im April ben Oberamtsrichter Beder ermorbet batte, ber feinerzeit bas Ber= fabren gegen Baben=Bruns als Inha= ber ber Olbenburgifchen Bereinsbant leitete. Der Angeklagte behauptete, er tonne fich ber That nicht entfinnen und muffe gur Beit berfelben mabnfinnig gemefen fein.

Sanger Unthes nad Umerifa. Dresben, 22. Ott. Der befannte Sanger Unthes babier, eine ber Saupt= ftügen ber hiefigen Hofoper, hat plot= lich feine Stellung verlaffen, um sich nach Amerika zu bgeben. Anthes, ber fürglich mahrend einer Borftellung im Softheater einen Genidtrampf betam, fuchte bergeblich eine Lofung feines En= gagements. Angeblich hat eine große Gefangbirtuofin, welche bon hier nach Amerika gegangen ift, Anthes' jetiges Borhaben beeinflußt.

#### Dampfernagriaten.

Rem Dort: Dajeftic bon Liverpool. Queenstown: Teutonic, bon Rem Dort nach Lis

Rem Dorf: St. Louis nach Couthampton; Oceas Beitere Depefden und Rotigen auf ber Innenfeite.)

#### Lofalbericht.

#### Ueberrafchte Rauber. Bei ihrem Befuch einer Bochbahn . Warte:

ftelle ertont das Warnungsfignal. 3mei Banbiten erlebten heute früh um 3 Uhr eine unangenehme Ueber= rafchung. Sie beabsichtigten, bon ber Subfeite Sochbahngejellichaft einen Tribut gu erheben, und tauchten um jene Beit bor Raffirer Grant Stitt auf ber Salteftelle an ber 12. Strafe auf. Diefer gahlte gerabe bie Ginnahmen

"Beraus mit bem Gelbe!" fagte einer ber Befucher und hielt bem Raffi= rer gum Rachbrud einen Repolper un ter bie Rafe. Stitt fiel, anfcheinenb bor Schred auf bie Erbe und folug babei mit ber Sand auf einen eletri= ichen Signalfnopf, welcher bie Salte= ftelle mit ber nächften Revierwache ber= binbet und gleichzeitig eine große Glode außerhalb ber Station in Bewegung fest. Darauf maren bie beiben Schnapphahne nicht gefaßt, eine Banfebaut überlief fie, bann borte man ber= fchiebene nicht gang fanfte Flüche, und wie zwei frifch geolte Blige fauften bie Bunbesbrüber Treppe hinab und auf bie Strafe. Stitt lugte ihnen nach und meinte, fo fcnell hatte er noch nie Jemanb laufen feben. Balb barauf tamen puftenb unb athemlos bie Boligiften Stofes unb Babin an: nachbem fie bie Umftanbe bes Borfalles erfahren hatten, machten fie fich fcleunigft auf bie Guche unb richtig lief ihnen auch ein Mann in bie Urme. Er marf beim Unblid ber Beamten einen Revolber fort, aber biefer wurde aufgehoben, und ber Mann in ber Begirtswache an ber harrifon Str. als Joseph Murphy gebucht. Mur= phy betheuerte feine Unfculb und bebauptete, gur Beit auf bem Rudwege bon ber Branbftatte an ber Taplor Strafe gemefen gu fein. Aber Stitt erfannte ihn wieber als einen ber bei= ben Schröpffünftler und bamit war Murphy vorläufig Freiquartier ge-

### Beide im Sausgang.

Rathan Fifher murbe beute Morgen burch lautes Geraufch in bem Gingange feines Saufes, Rr. 2530 Saliteb Str. aus bem Schlafe newedt und lief im Rachtgemand aus ber Thur. prallte aber jofort gurud, benn ba fab er amei Boligiften einen Tobten beraustragen. Diefer wurde nach Leaby & Rpans Leichenbestattungsgeschäft, Rr. 2560 Salfteb Str., gebracht. Der Mann war gut gefleibet. Er ift bols lig unbefannt und wird folgenbermas fen beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, 54 Jug hoch, 150 Pfund fomer, buntles Saar und buntle Mugen, beller Schnurrbart, trug faft neuen buntlen Angug und einen Derbhhut, mit ber Gefcaftsmarte "Cole Bros., San

Francisco." Un bem Tobten fanben fich teinerlei Spuren von Gewalt bor, trogbem wirb bie Theorie berfochten, ber Mann fei bas Opfer eines Berbrechens unb bie Beiche in Alfbers hauseingang gelegt worben. Möglicherweise hat ber Mann, ron Mitteln entblößt, bort gefchlafen und ift einem Bergichlage erlegen, auch ie Selbstmorbtheorie wirb vorgebracht. Der Leichenbeschauer wird eine Unier-uchung vornehmen.

### Rein tednisch.

#### Die Bertheidigung in dem Berfdwörungsprozeß.

Reine Entlaftungszeugen.

Berr forreft will darthun, daß die Derfcmörung, falls eine folde bestanden hat, nicht gegen das County gerichtet mar. Umfrempelung der "Temple Uff'n".

Unter ber Bucht bes Belaftungsma=

terials, welches bie Staatsanmaltichaft gegen Schluß ber Beweisaufnahme bin befonbers auf ben Angeklagten Billiams gewälzt, hat bie Bertheibigung in bem Berichwörungs=Brogeg gegen Williams und Bheeler bie Abficht, "Entlaftungszeugen" borguführen, fallen gelaffen. Much hielt fie es nicht für rathfam, Williams ober Wheeler, ober gar Beibe felber, auf ben Beugenftanb treten gu laffen. "Wir verzichten auf bie Beibringung irgend welchen Entlaftungsmaterials", erflärte Berr Forreft mit rafch wieber gewonnener Faffung. Dann gab er gu berfteben, bag er und feine Rollegen Thornton, Donebue, hartnett und Miles fich barauf beschränten würben, ihre Rlienten mit Angiehung "technischer Puntte" gu ber= theibigen. Sie wollen nämlich ber= fuchen, ben Richter und bie Gefchwores nen, begm. fpaterbin bas Staats=Dbergericht gu überzeugen, bag bie Unflage, welche befagt, bag Billiams und Bhee= ler fich zur Schädigung bon Coot County berichworen hatten, unrichtig abgefaßt fei, begiv. bem wirklichen Sachberhalt nicht entfpreche. Gie mer= ben geltenb machen, bag es fich - bie bon ben Belaftungszeugen gemachten Angaben, unter Borbehalt natürlich, gugeftanben - bei ben Blanen bon Williams und Bheeler nicht um eine Schäbigung bon Coot County gehanbelt habe, fonbern um eine Schabigung bes County=Schagmeifters ober ber Bürgen beffelben; in gweiter Linie allenfalls um eine Schabigung ber "Ma= fonic Fraternity Temple Affociation".

- herr Forreft beabfichtigt, einen gangen Tag lang gu reben, um biefen Standpuntt ju begrunden und mit einem Schein bes Rechtes zu umtleiben. Much feine Rollegen haben abnliche Abfichten auf bie Langmuth ber Jury, vielleicht in ber hoffnung, bag es ihnen gelingen werbe, einem ober bem anberen Gefdworenen ein Bein ober einen Urm abgureben und baburch eine Reuber= banblung bes Brogeffes nothig gu ma= chen, mas weitere Sporteln für bie

Bertheibiger bebingen murbe. Dr. Rufh bom Direttorium ber Freimauertempel=Gefellichaft hat bem County-Schagmeifter ertlart, bag biefe, sobalb bie anscheinenb mit Sicher= beit au erwartenbe Berurtheilung bes Billiams erfolgt fein murbe, bie Steuern auf ben Tempel nachgahlen würbe. herr Ranmond will unter biefen Umftanben ben Tempel megen ber rudftanbigen Steuern nicht unter ben hammer bringen, boch wird er natur= lich auf bem burch bie berfpatete Begahlung bebingten Strafgufchlag beftehen, ber in biefem Falle gegen \$1600 betragen wirb.

Die Befiger von Untheilscheinen ber Temple Affociation" merben muth= maglich bemnächft eine General-Berfammlung abhalten, bie bisherigen Di= rettoren und Beamten abfegen und gu erforichen berfuchen, wie es mit ben Finangen ber Gefellichaft eigentlich beftellt ift. Uebrigens hat ber Freimaurer-Orben als folder mit ber Tempel= Gefellichaft nicht bas Minbefte gu thun. Ginige Logen bes Orbens, bie ihre Berfammlungelotale in bem Bebaube haben, find im Befit einiger Aftien, und bon ber Gefammtgahl ber Untheilscheine Befindet fich etma ein Drittel im Befig bon Orbens=Mitglie=

Seute haben in bem Berichwörungs= Prozeg bie Unwalte bereits mit ihren Unsprachen begonnen. Um Bormittag führte Silfs = Staatsanwalt Barnes fachlich und flar aus, in welcher Beife Wheeler und Williams gufammengearbeitet haben, um ben Countys Schahmeifter womöglich um einen Betrag bon mehr als \$26,000 gu bringen, und wie sie babei bie "Masonic Fraternity Temple Affociation" um bie Summe bon \$20,000 gebracht hatten. Um Nachmittag hatte einer von Bhee= lers Bertheibigern, hartnett, bas Mort. 36m werben herr Diles, Donobue und Forreft folgen. Die Schlußansprache wirb, mabricheinlich erft am Samftag Bormittag, Staatsanwalt Deneen balten.

### Das Better.

# Menschenopser!

### Schredliches Unglud bei einem Fabrifbrand.

### Wenigstens fünf Todte.

3m Gangen find 17 Berfonen als vermißt gemelbet worden.

#### Trummer werden durchfucht.

Der Brand brach geftern Abend gegen elf Uhr auf bisber nicht ermittelte Weise in der Unlage der Glucofe Sugar Refinery Company, an Caylor Str. und dem fluffe, aus. - fünf Bebaude der Unlage, welche angeblich eine Menfchenfalle mar, einge afdert. - Sadichaden etwa \$500,000. -Die Schredensfgenen, welche fich auf der Brandftatte abspielten, fpotten jeder Be-

Tob und Berberben hatte ein Feuer im Gefolge, welches geftern Abend in ber Unlage ber Glucofe Sugar Refin= ern Company ausbrach, einen Theil ber Stärteguderfabrit in Schutt unb Afche legte, einen Sachschaben bon etwa \$500,000 berurfacte unb, foweit bisher ermittelt werben tonnte, fünf Berfonen bas Leben toftete, mahrenb weitere 17 Ungeftellte bermißt werben. Man befürchtet, bag lettere in ben Flammen ihren Tob gefunben haben, und bag man ihre bertohlten Leichen in ben Trummern finben wirb. Die Tobten finb:

Otto Trapp, fprang bom fünften Stod, berfehlte bas Net, folug auf bem Pflafter auf und brach beibeBeine. Er ftarb in ber Umbulang währenb ber Fahrt nach bem County-Sofpital. Der Berungludte mohnte Rr. 135 Ruble Str. Seine Leiche wurde nach ber CountyMorgue geschafft.

Ebward Steinte. Seine Leiche murbe bon ber Wittme in D'Briens Beftattungsgefchäft, Rr. 172 Bluegsland Abe., ibentifigirt. Unbrem Bofellta, Rr. 662 G. Ref-

ferfon Str. Leiche in D'Briens Beftattungsgeschäft, 172 Blue Island 3wei unbefannte Manner ftarben

beute früh infolge ber erlittenen Berlegungen im County-Hofpital. Ihre Leichen befinden fich gur Zeit in ber County=Moraue. Die Berletten find:

Frant Moore, glitt an einer Dachopffe pom fechften Stod des brennen= ben Bebäubes hinab und erlitt leichte Sautabidurfungen unbBrandwunben. County=Hofpital. Joseph Riidos, 38 Jahre alt, Nr. 87

28. 17. Str.; Bruch bes rechten Beines und innerliche Berletungen. Counth= Sofpital. Jofeph Buttos, Dr. 78 Aberbeen Str., fprang in's Rettungeneg, beffen

Mafchen riffen. Er fiel auf bas Bfla=

fter und erlitt fcmere Berlegungen. County=Sofpital. Paul &. Rauris, Rr. 78 Aberbeen Str., fprang gleichfalls in bas Reg, folug aber auf bem Pflafter auf und erlitt Berlegungen, bie feine Ueber= führung nach bem County = Hofpital

nothwendig machten. John Tuder, logirt im Garatoga= Sotel. Er fiel, mabrend er ben Brand in Augenschein nahm, am TaplorStr.= Biabutt und erlitt einen Buftenbruch. Unbefannter Dann, fand halberftidt Aufnahme im County-Sofpital.

Unbefannter Mann, erlitt Schabelmunben und Sautabichurfungen. -County = Hofpital.

Mls Steinte heute früh nicht guhaufe eintraf, und feine Frau bon bemBranbe ber Fabrit borte, eilte fie nach ber Morgue und erfannte bort in bem Tobten ihren Gatten. Die Mermfte ichien bor Schreden ben Berftanb berloren au haben. Gie ichrie berameifelt auf und fturgte bann babon, ohne ben Poligiften Rebe und Antwort au fte-

Bon Seiten ber Gefellichaft murbe heute behauptet, daß 17 Angeftellte bermißt murben. Bier berfelben burften fich inbeß gerettet haben. Man will gefehen haben, baß brei Manner an eis ner Dachgoffe hinabglitten, mahrenb ein Bierter angeblich in ben Fluß fprang. Man vermuthet, bag biefe Leute fich gerettet haben. Bon 13 Ber= sonen fehlt aber jebe Spur, und bie Polizei ift überzeugt, bag bie Ungludlichen in ben Flammen ihren Tob gefunben haben.

Sobald bie Ruinen abgefühlt finb, verben fie gründlich nach ben Leichen burchfucht werben.

Mis heute früh ber Betriebsleiter ber Anlage, A. B. S. Lübers, auf ber Branbftatte ericien, wurbe er von ben berameifelten Ungehörigen ber Beriften umringt und um Austunft über beren Schidfal bestürmt. Er nufte bie Mermften auf fpater bertröten. Dennie Burte, ber im Delraume efcaftigt war, wurde beute von fei-

ner Frau und feinem Cobne als permißt gemelbet. Seine Ungehörigen find überzeugt, baß er ein Opfer bes Feuerbamons geworben ift.

Das Feuer brach in ber Mais: ftampfe und Treber-Darre ber an Beft Taylor Str. und bem Fluffe gelegenen Anlage aus. Das Innere jenes Theils ber Unlage bilbete ein mogenbes Mam= menmeer, als ber Brand entbedt murbe. Bur Beit befanben fich 34 Manner in biefer Abtheilung. Gie waren gumei'l im fünften und fechften Stod befcaftigt, als bie Flammen burch eine Diele fclugen. Die Arbeiter fturmten an bie Fenfter. Mehrere fprangen in ein bon Teuerwehrleuten ausgespanntes Rettungsnet, andere fprangen vorbei und brachen sich bie Glieber auf bem Pflafter und wieber andere fielen gurud in

bie glühenbe Lohe. Als bie Feuerwehr auf ber Brandftatte eintraf, ftanben fünf Gebäube in Flammen. Es gelang ihr, bas 13-fiodige Saupigebaube gu retten, obgleich es bon Flammen umbullt mar. Rur ber Befonnenheit bes Feuerwehrchefs Du= fham, ber ein Sprenkelfpftem mit bem Feuerboote Minois verbinben lieft urb auf diese Weise eine erfolgreiche Befampfung bes entfeffelten Glementes ermöglichte, ift es zu banten, bag bas hauptgebäube nicht gleichfalls in

Flammen aufaina. Etwa 50,000 Personen nahmen bas schaurig schöne Schauspiel in Augen= schein. Jeber verfügbare Raum in ber Rabe ber Branbftatte war bon neugieris gen Männern, Frauen und Rinbern befest, und bie Polizei hatte ihre liebe Roth, bie Menge im Zaum gu halten und fie bor Leibesschaben gu bemahren.

Es war furz bor elf Uhr, als bas Feuer entbedt wurbe. Bur Beit aber ftanben fcon bie brei unteren Stod= werte ber Maisstampfe und Treber= barre lichterloh in Branb. Mis bie Feuerwehr ben Rampf mit

bem Erbfeind Chicagos erfolgreich beenbet hatte, mußte niemanb, wie viele Opfer ber Teuerbamon geforbert hatte. Man hatte gefehen, bag fich mehrere Leute aus ben brei erften Stochwerten retteten. Muf ber Fenfterbruftung bes fechften Stodes ftanben gehn Manner. Sie fprangen, bon ben Flammen be= brobt, in Die Tiefe. Gechs ichlugen auf Rettungenebe auf, welche Mitalieber ber Sprigen = Rompagnie Ro. 5 ausgespannt hatten. Diebike mar fo ftart. baf bie Gefichter und Sanbe ber braben Feuerwehrleute berfengt murben. 3met Manner fprangen aus Fenftern bes fiinfien Stodes. Sie berfehlten basReis tungenet und prallten auf bas Pflafter auf. Sie wurden nach bem County-So= fpital geschafft, wo fie im Laufe bes

Morgens ftarben. Die Feuerwehr hatte einen unglaublich fcmeren Stand. Die Flammen theilten fich bem Reffelraume, bant bem Stärteguderraume mit, ber wie Bunber brannte. Ingwischen erfolgten beftige Explosionen. Rach turger Beit ftanben auch bie Stärtebarre, ber Leinölraum und folieglich auch bie Delfuchen=Abtheilung in Brand. Allen Bemühungen ber Teuerwehr ungea jief, lagen biefe Gebäube nach berhältnigmä-Big furger Zeit in Schutt und Afche. Die Ruppel bes Hauptgebäubes, ber früheren Chicagoer Buder-Raffinerie, fing nun auch Feuer, und berbrannte. Rur zwei Mauern ber gerfiorten Gebaube ragten, rauchgeschwärzt, gefpen= ftig in die Luft, als die Feuerwehr ben Brand in ber Gewalt hatte.

Man glaubt, bag mehrere Manner unter ben einfturgenben Mauern ihren Tob gefunden haben. Die Teuermehr gog, furg nach ihrer Untunft, gwei vertoblte Leichen unter Trummerhaufen hervor, welche nach berMorque geschafft murben.

Eine Angahl Guterwagen, welche auf ben Geleisen ber Baltimore & Dbio. und ber Chicago Terminal Transfer Company ftanben, wurben bon Loto: motiven ber Chicago, Burlington & Quinch-Bahn aus ber Nabe ber Branbftatte forigezogen und gereitet. Durch bie bielen über bie Bahnge=

leife gezogenen Schläuche murbe mab rend bes Branbes ber Berfehr auf ben Streden ber Burlington und Benninl= vania Linien gum Stillftand gebracht. Man bermuthet, bag berBrand burch Selbstenigundung bon Staub ber Schleiffteine in ber Maisftampfe ber-

Die Szenen, welche fich mahrenb bes Brandes abfpielten, fpotten jeber Befcreibung.

Mis bie Feuerwehr bie Branbflat erreicht hatte, fand fie bie Treberbarre faft ganglich gerftort bor. Das Feuer mar anscheinend im erften Stod ausges brochen und hatte fich, an ben wie Bunber brennenben, bort aufgeftap.iten Das terialien reichliche Rahrung finbenb, mit unbeimlicher Schnelligfeit ben

übrigen Stodwerten mitgetheilt. Die Feuerwehr arbeitete mabrend ber gangen Racht auf ber Branbftatte. Beute früh maren bie Trümmer noch gu heiß, um eine Durchfuchung nach ben Leichen ber Bermiften gu geftatten. Feuer-Infpettor Conman und Bertreier bes Bauamtes waren heute fruhgeitig auf ber Branbftatte eingetroffen, um, wenn möglich, bie Entftehungsur-

fache bes Branbes zu ermitteln. Die Feuerwehrleute, unter Leitung bes Rapitans Cunningham und beg Leutnants Frant Campion, bemühten fich geraume Beit bergeblich, fich bem brennenben Gebaube, welches eine Gluthbige ausftromte, ju nabern,

(Fortfegung auf ber 3. Seite)



### Bis ins dritte und vierte Alied

Bon Unfelm Seine.

(4. Fortfegung.)

3ch ließ fie beibe reben, ohne mir viel Gebanken zu machen. Ich glaubte felfenfest an Glud für mich.

Unfer tägliches Leben ging ingwis ichen einen fehr ruhigen Bang. 3ch hatte angefangen, bei Großvater gu ifroffobiren Thm mar es Redirfnis gewesen, mir etwas bon feiner eigen= ften Welt zu zeigen, und mir machte es Freube.

"Weißt bu, bag bu einmal bein Brot bamit berbienen tannft?" meinte Tante. "Ich lachte. "Wozu? Ich werbe ja bod heirathen!"

Grokbater raufberte fich und putte an feinen Glafern. Unter Zante Rarolinens Mugen traten rothe Flede. Beirathen? Sieh mal, Rind, es heis rathen ja nicht alle Mabchen. Man tann boch nicht wiffen -"

36 fprang ihr an ben Sals tiifte fie, baß sie stöhnte. "Ja, ja, ich werbe heirathen. Berlag bich barauf." "Sei nicht fo ungebarbig, Sanna. Barte erft, ob überhaupt einer bich

36 fduttelte mich bor Bergnügen. 36 fann boch gum Beifpiel Ernft beis rathen!" fagte ich auf's Gerathemobl. "Cold ein Unfinn. Roch bagu Bets ter und Coufine! 3ch hoffe, bag bas nichts als Rinbereien find, Sanna."

Aber warum benn? Er hat ja fchon fein Abiturientenegamen gemacht, jest wirb er ftubiren und bann -"

Tante Raroline polirte aufgeregt thren glatten Scheitel. "Ich werbe je-benfalls mit Ernft reben." Großbater fagte tein Bort, aber er machte ein mertmurbiges Geficht.

Um nächften Tage, furg bor Tifch, lief Zante Ernft Manberfcheib gu fich tommen. 3ch fah ihn, wie er in ihr Bimmer ging, und wir nidten uns lu-flig gu. "Weißt bu, mas fie bir fagen Er gudte bie Achfeln. 36 paßte auf, als er wieber beraus-

tam. Er fab unbehaglich aus.

"Na, was hat fie gefagt?" "Jest nicht, Sanna. 3ch habe berfprocen, nicht mit bir gu reben. Aber ich fcreibe bir. Gei nachher um bier Fenfter. 3ch werfe bir ben Brief einem Schneeball zu. Und jest abien. Ach, Hanna! Jest weiß ich erft, bag ich wirtlich in bich berliebt Er füßte mich berb und ploglich, bann lief er mit rothem Ropfe bie Treppe hinab. 3ch fah ihm verblüfft nach. Dann fourbe ich gang roih. "Berliebt, berliebt", fagte ich leife bor mich bin. Das Wort brachte mir einen Luftftrom aus fremben, buftenben Barten heran. Es war wie ber leife Begleitwind wirklicher' Erfcutterun-

Soon eine Biertelftunbe bor bier Uhr ftanb ich am Fenfter und wartete - auf meinen erften Liebesbrief. Es war bitter falt. Bom Dache wehte er Schneesand zu mir herunter. 3ch ng thn mit ber Jungenspihe auf und hmedte wohlig die Rälie. In dem lugenblid wurde in der schmalen fe, auf die mein Fenfter ging, eine

Laterne angegunbet. Der einfame Junge fchien fehr lang ba auf ber meigen Strafe. Er bielt ben Schneeball in ber Sand. Mit bumpfem Auffchlag ffel mir ber auf's Fenfterbrett, platte auseinander und forberte fogleich fetnen Rern gu Tage. Ernft machte irgend welche betheuernbe Zeichen, aber ich hielt mich nicht recht babei auf. Es war nur bas Erlebniß, bas mich erregte, Ernft felbft ftorte mich babei faft ein 3ch schippte ben trodenen wenig. hinaus und folog bas Tenfter. Dann fcob ich mein Seffelchen gum Dfen, fette mich bequem gurecht, bie Fuge auf ben Dfenrand geftütt. Der Goein eines guten Feuerchens fclupfte bebag-

lich über meinen Anieen bin und ber. Ich fühle bie marme, fichere Stille um mich wie ein Streicheln. niemanb ftort mich. Großbater arbeitet in feiner Stube

brüben, Tante ift gu einer franten Dame gegangen, ber fie bie Memoiren ber Grafin Bog borlieft.

Immer noch lächelnb, mich gleichfam in ber Barme bes Greigniffes behnenb, rolle ich ben Brief auseinanber und beginne gu lefen.

Bier enggeschriebene Seiten boll ge wundenen Primanerbeutsches. Gleich ber Unfang entziidte mich. Gerabe fo. in biefer geschraubten Beife mußten bie Gefühle einberfchreiten, bie fich gu ben erhabenen rechnen wollten. Satte mir Ernft als ber frifche, natürliche Junge geschrieben, ber er mar, ich mare enttäuscht gewesen. Die Anfangsseite war burch eine allgemeine Betrachtung gefüllt, bag es traurig fei, wenn man gur Feber greifen muffe, um feine Gefühle ausgubrüden. Dann tam unbermittelt eine Definition ber antiten Schidfalstragobie, ber fich eine furge Abbanblung über Schopenhauer und Willensfreiheit anfchloß. Grillparger's "Uhnfrau" und Müllner's "Schulb" wurben leicht geftreift, und bann ging's mit fühnem Sprung auf C. T. M. Sofmann über, und gulett auf bie "Allerneueften", bie ben Götterfluch ober bas verbangnifbolle Morbinftrument ber Schidfalstragobien burch bie 3bee ber Bererbung "ausgelöft" hatten. Er aber, Ernft, fei ju anberen Refuliaten gefommen als alle biefe bebrudten und berängftigten Beffimiften; er glaube an bie Rraft bes Willens, bie fich flegreich gegen bie Bosheit ber Götter und bie

"Und fo fampfe ich benn mit meinem jungen ritterlichen Muthe gegen bas Gottesberhängniß Eures Saufes. tampfe gegen bas Gefpenft ber Gelbit mörberin, bie fich hier in unfern heimis ichen Gewäffern im Wahnsinn ben Tob gab, gegen bas Gefpenft ber an ferner Beilftätte Eingeferterten, und bor als lem gegen bas Gefpenft bes Erbfluches, welches über Deinem unschulbigen Saupte fowebt und Dich gu bernich broht. Harre gedulbig aus, theure Dulberin, bis Dein Ritter tommt und Dich befreit. "Ich liebe Dich!" mit biesem Schlachtruf will ich mich auf Deine Qualgeifter fturgen und fie ets

Ewig Dein Ernft."

Sollenmächte ber Bererbung auflehnen

"Ich foll nach München an bie Land-wirthschaftschule. Morgen Abend reife

Der Geruch meiner Schuhe, an be-nen bas Feuer ledt, wedt mich aus tiefer Erftarrung. Berftort blide ich um mich. Mein bubiches Zimmerchen liegt bor mir, in berlofdene Dammerfarben gebullt. 3ch betrachte es wie ein Frembes. Mir ift, als fei ich lange verreift gemefen.

Der Brief fniftert in meinem Schof. 3ch tann feine Buchftaben nicht mehr erkennen. Aber bas ift einerlei; ich weiß ihn auswendig. Nie wieder fonnte ich ihn vergeffen! "Jest ift auf einmal bas Sonberbare ertlärt, bas über meis ner Rindheit lag." Das ift mein erster flarer Gebante. Hunbert kleine Buge tommen mir in bie Erinnerung. Mue Stacheln aus ben Gefprächsabfällen ber Erwachsenen, bie fie achtlos in meine Geele geworfen haben, beginnen fich aufzurichten unb Bufammenhang au befommen, bis fie mich wie eine ein= gige Stacheltette umichließen.

3ch fpringe auf und ftarre in ber Duntelheit umber. Gibt es benn gar feine Silfe? Bie eine Gefangene laufe ich jum Fenfter. Die Scheiben fteben grau und bunftig gwifden ihren Solggerippen. Rinnenbe Tropfen fcreiben lange feltfame Zeichen auf bas Glas, bie mich bermirren.

Endlich raffe ich mich zusammen. 3ch habe folches Beburfniß nach Menchen, bie mich liebtofen würben, folches Bedürfniß, mich troften gu laffen. Dit brennenben Mugen gebe ich ju Großba= ters Rimmer binüber. Mues ftill. 3ch öffne. Sier ift's bell und golben. Die Sangelampe über'm Edtifch fdwingt leife bin und ber und berfieht jebes ber blanten Nidelfchlöffer an Grogbaters Mufeumsichranten mit einem feinen rothen Buntichen. Großbater liegt behaglich auf feiner grunen Saffian-Chaifelongue. Er hat Zigarre und Zeitung in ber Sand und ichläft.

Da fteigt eine tiefe Erbitterung in mir auf. "Die tonnen fclafen und fcmagen und wiffen, was mir bebor-Die eine unenbliche Ferne liegt es amifchen mir und ihnen. Langfam schleiche ich hinaus. Im Flur bleibe ich steben, als wiffe ich nicht, wohin. Ich widle meine hände in die Schürze und friere bor Leib. Die Thranen laufen mir talt in ben Mund binein. 3ch fühle mich bertommen und berlaffen. Gine Bettlerin bor fremben Thuren.

Benn ich an bie Beit gurudbente, bie jenem Brieftage folgt, febe ich mich immer nur ftier und bermunbert burch bie Tage hingehen, bann wieber mich berameiflungsboll abflattern gegen eine unfichtbare, unburchbringliche Scheibe. Die Meinen waren fehr gut gegen mich. Unfangs bachten fie, es fei ber Abichieb bon Ernft, ber mich traurig mache; nach und nach entbedten fie wohl, was über mir lag. Befagt habe ich ihnen nichts. 3d bermochte es nicht. Aber ich erlebte nichts als immer bon Reuem mein Schidfal. Mir mar, als übertrügen bie ftummen Gegenftanbe meis ner Umgebung ben Erbfluch auf mich.

- Rein forperlich, wie eine Unftedung. Dort am Schreibkommöbchen batte meine Großmutter gefeffen, eine Stunbe, ebe fie binging und fich ertrantte. Dort batte fie ben letten Gruß an Großbater gefchrieben. Das Bett, in ich schlief, war bas meiner Muts ter. In biefe Riffen binein hatte fie ihre Schmergen geweint, als fie nach Baters Tobe wirr und frant heimfehrte.

Gine mahrhaft teuflifche Begier, mich felbft zu qualen, hatte mich ergriffen. 3ch las in allen Lehrbüchern, bie ich erlangen tonnte, über Beiftestrantheis ten nach. Bon jeber Rrantheitsform, bie ba beschrieben stand, glaubte ich bie Symptome bei mir gu entbeden. 3ch las bon Berfolgungswahnfinn, bon Anaftanfällen und Bifionen und fuchte mir bie Greigniffe bagu in meinem Le-

Wenn man boch nur entrinnen fonnte! Einmal mit einem gesunben Sirn benten - ohne biefe entfepliche Ungft. Aber gerabe bas mar ja fcon Rrantheit. "Pratordialangft" nannte fie bas Lehrbuch. Meine Mutter hatte auch baran gelitten. Jest war ich alfo icon bei biefem Stabium angelangt.

\* \* \* Es war nicht lange nach meinem achtzehnten Geburtstage, im Frühjahr. Zante Raroline tam in mein Zimmer, mo ich auf bem Sofa lag und traumte Sannetinb, weißt bu mas Schones? Manbericheibs wollen einen Tang geben. Einen Anofpenball. Das wird einmal hiibsch werben!"

Sie hatte ben feltfam munteren Ton, ben fie jest meift mir gegenüber an-

Roch am felben Tage murben Botbereitungen getroffen. Tante Raroline framte alle Jugenberinnerungen beraus, Tangfarichen, Rnallbonbonberfe und zwei politte Dahagoniftode mit bunten Banbern. Die follten gu einer Rotiffontour benutt werben, beren fie fich entfann.

Dann murbe ein runbes volles Beilchenfrangen beftellt, bas follte ich auf's haar feben. Die Tangftraufchen mußten Bergigmeinnicht befommen, und bie Orben für bie herren ichnitten und flebten wir gu Saufe felbft. Sierau hatte Tante einen fleinen Borbereitungstaffee gelaben. Jebes Dabchen tonnte bem herrn, für ben fie fich am meiften intereffirte, einen befonbers donen Orben berftellen. Das war in Tantes Jugend fo gewefen.

Anfänglich hatten biefe Beranftaltungen nur ben 3med gehabt, mich ju erheitern. Run aber gefcah bat Freundliche, bag Zante burch all bief Burudbenten ganz verzüngt und fröh-lich wurde. Jaft schien es, als sei sie bas erwartungsvolle junge Mädchen, ich die Zuschauerin.

(Fortfehung folgt.)

Die Burengenerale und Raifer Bilbelm.

In ben jett hier angelangten beubsch-ländischen Zeitungen bilbet bas Unter-bleiben bes Empfanges ber Burengenerale burch ben Raifer Wilhelm ben Gegenftand lebhafter Erörterungen. In mehreren und gwar fpegiell in freifinnigen und liberalen Blättern läßt fich eine natürlich nicht zufällige Uebereinsftimmung bes Urtheils bis auf bie Gingelbeiten bes Gebantenganges tonftatiten, in ber man wohl die Ansicht fogenannter maßgebenber Stellen erblis den barf. Um schärfften, ober vielleicht richtiger gesagt, am gröbften ift biefer Gebantentang in einem Leitartitel bes "Berliner Tageblattes" ausgebrückt. Diefes führt aus:

Der Raifer habe ben Befuch ber Buren im Schloß nicht anregen wollen, fonbern er habe, als in berfchiebenen Blättern bon einem Wunsch ber Buren nach einer Aubieng bie Rebe mar, Orbre gegeben, diese zu verständigen, wie sie sich verhalten mußten, wenn sie empfangen werben wollten. Der Befehl bes Raifers fei alfo nicht eine Aufforberung an bie Buren gemefen, ihn gu befuchen, fonbern zugleich eine Ermuthigung und eine Warnung, indem ihnen bamit gefagt wurde: Gie seien in Deutschland auch an offiziellen Stellen willtommen, aber es zieme ihnen auch ihrerfeits, alle Forberungen ber Gerechtigfeit gu erfüllen, sich als treue englische Bürger zu benehmen und als folche ben für Englanber borgefdriebenen Beg bei ber Rachsuchung einer Aubieng einzuschlagen. Diefe Ermuthigung erfloß haupt= achlich aus zwei Erwägungen. Ginmal gebachte ber Raiser bem Boltsempfinben, bas burch bie politisch nothwendige Ablehnung bes Krügerbefuches fich peinlich berührt gezeigt hatte, burch ben Empfang ber Burengenerale entgegenzukommen. Bum anderen wollte er burch bie Bebingungen, an bie er bie Gemährung ber Aubieng fnüpfte, ben Englanbern barthun, bag bie taiferliche Politit in jebem Falle mit peinlicher Gewiffenhaftigteit bie Lopalität mabre. Noch eine britte Erwägung mag für bas faiferliche Entgegentommen ben Buren gegenüber mitbestimmenb gewesen fein, nämlich bie Abficht, einer Irreführung ber öffentlichen Meinung in Deutsch-land für ben Fall bes Nichtzustanbetommens ber Aubieng borgubeugen. Rachbem ber Raifer burch feinen Befehl bom 18. September fcblechterbings Alles gethan hatte, mas er thun burfte, um bem Aubienzwunsche ber Burengenes

#### Nahrungsmittel-Theorien. Auch einige Thatfachen über daffelbe Thema.

Bir hören heutzutage fehr viel über Gefundheits=Rahrungsmittel und ge= fundheitliche Lebensmeife, über Begis tarismus und viele andere Sachen ähnlicher Art.

In ben größeren Stäbten finbet man Reftaurants, wo fein Fleifch, Gebad ober Raffee fervirt wirb, unb ba ift ber Fleisch-Feind in feinem Glement, und Behauptungen unb Theo. rien werben aufgeftellt, ju beweifen, baf Fleifch nie für ben menfchlichen Magen bestimmt war, und macht man uns faft glauben, bag unferen bierfchrötigen Borfahren, Die 80 Jahre in ferniger Gefunbheit bom Rinberbraien. Schweines und Dammeltleisch lebs ten, bie Gefete ber Gefunbheit fremb maren.

Unfere Borfahren hatten anberes gu thun, als Theorien über bie Speifen, bie fie agen, aufzuftellen. Alles mar milltommen, bon ber Spedfeite bis gu

Gin gefunber Appetit und Bernunft find bie beften Führer in Fragen ber Diat, und eine gemifchte Diat bon Betreibe, Doft und Fleifch ift ungweifels haft bie befte.

3m Bergleich mit Getreibe und Gemufe, liefert Fleifch bie meifte Rabr= fraft in bochfttongentrirter Urt unb wird ichneller berbaut und affimilirt, als Betreibe und Bemufe.

Dr. Julius Remmfon fagt über biefe Sache: "Merboje Leute, Leute, beren Gefundheit erfdüttert ift und bie ents fraftet find, follten biel Fleifch effen. Falls bie Berbauung zuerft zu ichwach ift, tann biefem leicht abgeholfen merben burch ben regelmäßigen Gebrauch bon Stuarts Dyspepfia Tablets nach jeber Mahlzeit. 3mei biefer ausgezeichs neten Tablets, nach bem Effen einges nommen, berbauen mehrere Zaufenb Gramm Fleifc, Gier und anbere anis malifche Speifen in brei Stunben, unb gang gleich, wie ichwach ber Magen auch ift, es ift nicht fcablich, wenn man fich angewöhnt, Stuarts Duspepfia Tablets regelmäßig einzunehmen, ba fie bas Bepfin und Diaftafe, mas nothwenbig für gute Berbauung ift, liefern, und jebe Art Unberbaulichfeit wirb burch beren Unwenbung gehoben.

Die große Rlaffe Leute, bie au ben nerbofen Dyspeptitern gablen, follten viel Fleifch effen, und bie richtige Berbauung erzielen burch ben täglichen Gebrauch einer ficheren, harmlofen Berbauungs=Argnei, wie Stuarts Dys= pepfia Tablets, welche aus natürlichen Berbauungs = Elementen, Bepfin, Diaftafe, Fruchtfäuren und Salgen, befteben, welche thatfaclich bie Berbauungsarbeit berrichten. Billige 216führ=Debiginen, unter bem Ramen bon Dnapepfia-Beilmittel verbreitet, finb nutlos für bie Unberbaulichfeit, ba fie abfolut feinen Ginflug auf bie wirtlis

che Berdauung ber Speife haben. Duspepfia in all feinen vielen Urten ift einfach ein Berfagen bes Da= gens, bie Speife gu berbauen, und bie bernünftige Art, biefes Rathfel au los fen und die Dyspepsia zu beilen, ift, iäglichen Gebrauch bon einer Arznei, wie Stuarts Dyspepfia Tablets, gur Effenszeit zu nehmen, welche von ber mebiginischen Biffenschaft empfohlen werben und bie befannt baffir finb. baß fie wirtfame Berbauungs = Gle-

Mile Abotheter bertaufen Stuaris pfia Lablets ju 50 Cents für

# Malta-Vita Die persekte Hahrung

CONCENTRATE

PRE-DIGESTED,

rale ben Beg gu ebnen, blieb, falls bie

Aubieng bennoch nicht ftattfanb, für

jeben urtheilsfähigen Betrachter nur

bie Möglichteit offen, bag entweber bie

Buren felbft ober aber - burch Richt=

unterftühung bes Aubienggefuches bie englischen Behörben bie Schulb an bem

Richtzuftanbetommen ber Mubieng

Um Scheitern ber Aubieng feien alfo

(!) bie Burengenerale allein fculb. Ihre Sinneganberung fei auf bie Gin-

wirfung hollanbifder Burenfreife qu-

rudguführen. Der unböfliche und tatts

los ericheinenbe Meinungswechsel ber

brei Generale fei zweifellos bas Ge-

fchof bes herrn Lenbs, ber, wie bas

"Tageblatt" gu miffen glaubt, ben Bu-

rengeneralen gerathen habe, bie Ber-

mittelung Englands nicht nachaufus

den mit ber Bemertung, es ftebe ihnen

mohl an, um eine Mubieng gu bitten,

bie bem Brafibenten Rruger feinerzeit

in ber ichroffften Beife bermeigert

worben fei. Die bruste Burudmeifung

bes faiferlichen Entgegenkommens unb

bie hochfahrenbe Erwartung einer Be-

rufung durch den Raifer fei ein Schlag

in's Geficht ber beutschen Nation (Un-

finn! Reb.), ber gleichzeitig ertennen

laffe, bag bie Generale fich bon antis

englischen Rundgebungen nicht ferne

Die freifinige "Boff. 3tg." bemertt

"Der Raifer mar bereit, bie Buren-

generale gu empfangen; bas mar fein

Recht. Es war nicht minber fein Recht,

bie Bebingungen für ben Empfang bor-

gufchreiben. Der taiferliche Befehl er=

ging am 18. September: bag bie Bus

renführer gleichwohl in Renntnig bes

augefagten Empfanges am 23. Gep=

tember ihr "Manifest an bie gebilbeten

Rationen" erliegen, mar vielleicht fein

gludlicher Schachzug. Jebenfalls er-

flarte Dewet fich erfreut, auf bie geftell-

ten Bebingungen für ben Empfang ein=

geben zu tonen. Er gab bie Erflarung

für alle brei Benerale ab. Comit war

in Berlin bie Enticheibung gu Gunften

ber Aubieng gefallen. Daß bennoch ber

Empfang unterbleibt, haben bie Berren

Botha, Demet und Delaren felbft ber-

foulbet. Gie find es, bie nachträglich

fich bon ben bereinbarten Bebingungen

losfagen. Ob fie aus einenen Erma-

gungen ju biefem Entichluß getommen,

ober ob fie wieberum ben Ginflufterun-

gen bes herrn Lenbs gefolgt finb, ift

jest einerlei. Es ift aber nicht einerlei,

ob ben Jeftlichfeiten für bie Buren-

generale Formen gegeben werben, bie

bas Geprage einer Runbgebung gegen

ben Raifer und bie beutiche Politit tra-

Bu einem "Ranoffa"=Artitel fonoin=

gen fich bie "Leipz. Reueften Rachr."

empor. Schauerlich flingt's, mas biefe

lauteften Rufer im allbeutfchen Chore

fagt fie uns boch bas Gine, bag es mahr

gewefen ift, mas wir feit Unfang betons

ten: Dag bie Initiative beim Raifer

mar! Und es lag gerabe hierin, es lag

in ber Thatface, bag im freien Ent-folug ber Raifer fich an bie Belben

manbte, etwas Befreienbes, etwas Gro-

fes. Es lag barin jugleich bie Gewiß=

beit, bag auch bie Rebel, bie gwifchen

bem Bolte und bem Sobenzollernfür=

ften lagen, gerftreut werben würben,

baß man fich Gins mit ihm fühlen tann

im Denten und Sanbeln. Da aber er-

hob fich ber englische Ingeimm. In wüsthenden Artiteln haben bie Blätter um

Chamberlain es bem beutiden Raifer

genen hause gesucht, den herrn im eigenen hause zu spielen. Graf Bullow aber hat alles gethan, den entschuß des Monarchen nicht au festigen. Er hat unter dem Banne ber Angst, daß Eng-

land zu fehr gereigt werben tonnie, tein Bort ber Abwehr gefunben gegen bie

offiziösen Organs auch fein moge,

"So schmerglich bie Rundgebung bes

fagen:

halten wollen.

zu ben Borgangen:

Der Artitel führt bann weiter aus:

tragen.

# Gehirn und Muskel.

Bein, Schmackhaft, beliebt.

Millionen effen Malta. Dita "Die perfette Rahrung"

## Der große Dyspepfie Bertreiber.

Malta-Bita ift die vitale, die lebenfpendende Rah. rung, die Stärferin bon Geh:en und Rorper.

Malta = Bita ift bie originale und einzige bollftanbig gefochte, gemalate, geflodte und geröftete Gang-Beigen-Rahrung und enthält mehr Rahrftoffe, mehr Gewebe bilbenbe Qualitaten. mehr Nerben = Stimulantien, als irgend eine anbere Speife.

#### Perfekte Gefundheit bleibt erhalten durch eine perfekte Hahrung.

Malta = Bita, "bie perfette Rahrung", jum Frühftud und Abenbbrot gegeffen, fichert perfette Berbauung und befeitigt alle Urfachen bon Schlaflofigfeit und Dyspepfie, 90 Prozent ber Leiben bes Lebens rubren bon Unverbaulichteits ber. Berfette Gefunbheit, guter tiefer Schlaf, flare Bautfarbe, glangenbellugen, reine, weiße Bahne, fuger Athem find bie Ergebniffe, bie bem regelmäßigen Genug bon Dalta . Wita folgen.

Sutet Guch bor Nachahmungen. Befteht barauf, Da Ita-Bita, "bie perfette Nahrung", ju erhalten. Benöthigt feine Röchin - immer fertig gum Effen. Schmedt Alten und Jungen, Rranten ober Gefunben.

Große Badete an 15c bei Gurem Grocer.

MALTA-VITA PURE FOOD CO., Battle Creek, Mich. Toronto, Canada.

Großer Ersparniß-Verkauf! E Spezielle wollenen Afficier=

NORTH AVENUE.

### Capes and Jackets.

\$5.00 Cape, gemacht bon gutem Rerfet ober fcwerem Bouclen Cloth, mit Belg. Befat und merceriged fut: \$3.85 \$15.00 Damen-Jadets, 27 Boll lang

gemacht bon beftem reinwollenem Rerfeh Cloth, in blau, Caftor, Orford, roth und ichwary -Bertaufs: \$10.00

Strümpfe und Unterzeug. Mollene Damen-Strumpfe, alle Großen, werth 25c per Paar. In Diefem 450

tauf unt...... Gefliefte Damen-Reibchen, wth. 19c Ro. 8 grauer Granit Thee-Reffel - meth \$1.00 - fitr. 50c fliefgefütterte Manner-hemben und bei biefem Berfauf guber -

Unterhofen, alle Großen. 311 39c | 66.50 , Rete Centurb' Bafdunajdine biefem Bertauf ... bet biefem Bertauf ju

Groceries. 3c 10 Bib. beften Buder, ju. 10c frube Junis Erbfen, Die Buchfe

# Korfets and Handschuhe.



68c Baushaltungs-Waaren.

49c

47c Raffee gu. Gantos Beine ober grobe Rubeln, bas Bfunb

wüthenben Ungriffe ber englischen Breffe, und fo fand fich benn ber willfommene Ginwand, bag zwar Cecil Rhobes und herr Morgan ohne bie Bermittelung offizieller Berfonlichteis ten empfangen werben burfen, nicht aber bie Burenhelben. Man bat unter englischem Drud an bie Generale bas Berlangen geftellt, und fie haben biefem Berlangen entfprochen; fie haben auch gelobt, baß fie feinen politischen Rampf gegen England aufnehmen und tein einbfeligesWort fprechen würben. Unb biefer Meinung find fie auch beute noch. Sie fteben auch beute noch auf bem Standpuntte ber bollften Lohalität, und fie haben nicht aus eigenem Billen es abgelehnt, bem beutschen Raifer ihre Berehrung gu bezeigen, fonbern England hat fich gemeigert, feinem Botschafter bie Ermächtigung zu folchem Umte gu ertheilen, und es bat bierburch bem freien Entichlug bes Raifers bie eiferne Feffel feines Billens auferlegt. Um 4. Oftober noch maren bie Generas Ie, wie wir bestimmt wiffen, freudig bereit, bem Buniche bes Raifers gu folgen; am 6. aber foll ein bolliger Umdwung eingetreten fein. Das ift inamifchen gefchehen? Die Butunft wirb bie Untwort bringen. Bielleicht balb. Die Frangofen haben ihr Fafchoba, wir gingen nach Ranoffa. Daran ift nicht

gu breben und nicht gu beuteln." Der fogialbemotratifche "Bormarts" fcilbert ben gangen Berlauf folgenber-

"Erster Utt. Das Auswärtige Amt arbeitet energisch gegen ben allbeutschen Rath, bie Generale in Berlin zu empfangen.

Rweiter Mtt. Der Raifer ericheint auf ber Szene. Blötlich, einer perfon-lichen Gingebung folgenb, labt er bie Buren, bie gar feine Aubieng nachges fucht haben, zu fich ein und fagt ihnen gleich, welchen Inftangengang fie eingu-halten haben. Die Generale geben eine höfliche Antwort. Das ift am 18. Sep-

Dritter Mtt. Spielt bom 18. bis etma 29. September. Das Auswärtige Amt hat keine Uhnung von der durch ben Raifer veranlaßten Einladung. Endlich, nach zehn Tagen (!) ist die Kunde glüdlich vom katserlichen Hof-

lager bis gu ben Berliner Minifterien gebrungen. Bleiches, ftarres Entfeben, bas in einen jaben Jubelausbruch über bie Ehrung ber tapferen Juhrer eines tapferen Boltes umidlägt. Bierter Utt. Die Generale lehnen

bie Bebingungen bes Befuchs ab. Die Offigiofen ertlaren ftolg und helben= haft: "Na, benn nicht." Die Aubieng ift bereitelt. Um Schluffe bes Dras mas ahnt man, bag bieDffigiofen morgen wieber über die Bettelreife ber Generale foreiben werben.

Die "Norbbeutsche Allgemeine Beitung" aber hat fich ein mahrhaftes Ber= bienft erworben, baß fie einmal einen fo blenbenben Ginblid in bie Betriebsgebeimniffe unferer Bolitit mit folcher ungeheuren Rlugheit ber immer noch ftaunensfähigen Welt vermittelt."

### Me Salomonifdes Urdheel.

herr Schned ber habbe wieder 'mal Mit seiner werden Frau Standal. Bei'n Friedensrichber leeft er hin Un spricht: "Ich will geschieden sin! Mas sie is, die is einverstanden!"— "Ru, fin benn Ginberden vorhanden ?" Gemig, brei Stid. Un feit vier Wochen hamm mir ben Gafus borchgefprochen. 3mee Mabchens hammer un an' Anawen, lin jeb's will amee bei'n Theelen hawens Der Richber reischbert fich: ""So fo,ss Dann spricht er, wie a Salomo: "Da ziehn Se boch bie Sache hin, Solange bis es viere fin, Das fieht felbft Abam Riefe ein, Dann Difibirt fich's beffer 'nein."

Bwee ganfe Jahre bie bergeh'n, berr Soned lagt fic ni wieber feb'n Da anne Dags, herrheemerschies, Begegnen lich dmal bie gwee. ""Na," fliftert ihn ber Richber gu, "Bie fieht's benn mit ber Scheibungt nu fes Soned ber lacelt fauerfig: Die Sache bie is wibber mies; Best finfer fimfe." - "Allfo boch?

\$33.00 nad Ralifornien, Dregon und Bafbington.

Chicago & Morthwestern Bahn

Sehr niedrige Naten töglich während Oferber nach helena, Butte, Spolane, Ogden, Sait Late. Aur \$33 nach San Francisco, Los Angeles, Bortland, Seattle und Nacoma. Edenfells niedrige Aufgahrteffaten. Tauciken-Schlafwaggons töglich. Berfonlich geleitrie Erfurftenen Dienkags und Donnerstugs. TidetsOffice 212 Clark Six. (Xel.: Central 721) und Melle Str.-Station.

## Telegraphische Depeschen.

Inland.

Bu Gunften Deutschlands ente fdieden.

Washington, D. R., 22. Dit. Es iff hier bie Nachricht eingetroffen, bak Ronig Datar bon Schweben-Norwegen als Schiedsrichter ben famoanifchen Streit zugunften Deutschlanbs und ge= gen England und bie Ber. Staaten entschieden hat. herr Grip, ber ichme= bifch=normegifche Gefanbte, brachte bie= fe Runbe bei ber Rudfehr bon feiner alten Beimath. Die Enticheibung welche für bie Ber. Staaten und England fehr überrafchenb tommen wirbift ben betheiligten Mächten noch nicht formell unterbreitet morben.

Der obige Streit entftanb aus bem Borgeben bes ameritanifchen Rontras Abmirals Raug und bes britischen Flotten-Rapitans Sturby, welche am 1. April 1899 eine bereinte amerita= nifch=britifche Streitmacht führten, um eine Austundung borgunehmen und Mataafa's Unbanger zu gerfprengen. Bei biefer Gelegenheit gab es 4 tobte Ameritaner und 3 tobte Briten. Gpa= ter murben bann bon allen betheiligten Barteien Schabenerfap=Forberungen erhoben. Doch waren biefelben berhalt= nigmäßig geringfügig, und es hanbelte fich mehr um bie nationale Ghre.

#### Dobbel-Lundmord in Teras.

Somfteab, Ter., 22. Dit. Die Farbigen Sim Beslen und Redlid Barton, bie in regelrechter Beife megen Bergewaltigung und Ermorbung ber 63jahrigen Frau Sufan Lewis prozeffict und bereits jum Tobe berurtheilt mor= ben waren, wurden bon einem tumul= tuarischen Bolkshaufen aus bem Be= richtsfaal gefchleift und auf bem öffent= lichen Blag an einem Telephon-Pfoften aufgebangt. Un bemfelben Pfoften mar bor menigen Monaten ein anberer Farbiger gelnncht worben. Es war erft beabsichtigt, bie beiben obigen Ge= fangenen, die in Soufton inhaftirt maren, burch Truppen bierher geleiten gu laffen; boch unterblieb bas, nachbem eine Ungahl herborragenber Burger & mpfteabs ichriftlich bas Beriprechen gegeben hatten, baß ben Farbigen fein Leib geschehen werbe!

#### Musland.

Deutscher Reichstag.

Weizen= und Roggenzölle der Komiffion an-

Berlin, 22. Ott. Die icon erwähnte (probeweise) Abstimmung im Reichs= tag beziiglich ber Weizen= und Roggen= golle war eine nieberlage für bie Regierung. Obwohl ber betreffenbe mei= teftgebenbe Untrag nicht angenommen wurde, fand ber Rommiffions=Bufag betreffs bes Minbestgolls auf Weigen mit 194 gegen 145 Stimmen, und berjenige betreffs bes Mindefizous auf Roggen mit 187 gegen 162 Stimmen Unnahme. Diefe beiben Bufape geben über bas binaus, mas bie Regierung als bas Meußerste bezeichnet hatte, bas fie annehmen tonne. Die Minberbeit bestand aus ben Stimmen ber natio= nalliberalen, ber Deutschfreifinnigen und ber Sogialbemofraten. Che es gur Abftimmung fam, erflarte ber Rangler v. Bulow nochmals, daß es ber bezüglich ber rumanischen Juben noch Regierung unmöglich fei, auf bie obi= gen ober anbere eingebrachte Bufate einzugeben.

Das Minfterium hat jest brei Wege bor fich: ben Reichstag aufzulöfen, ober bebufs eines Rompromiffes gu unterhanbeln, ober es zuzulaffen, bag bie Mehrheit im Reichstag bie Vorlage in irgend einer ihr genehmen Form an= mimmt, und fie bann im Bunbesrath gu Falle gu bringen. 3m letteren Fall werben bie Unterhandlungen betreffs ber neuen Sanbelspertrage auf ber Ras fis ber bestehenden geführt. Es scheint br Plan bes Ranglers zu fein, borlaufig nichts in ber Sache gu thun, fon= bern abzuwarten, ob bie Mehrheit nicht both noth nachgibt.

### Des Raifers Englandreife.

Berlin, 22. Dit. Die Arrangements für bes Raifers Englandreife find nun= mehr pollenbet. Der Befuch wird pom 6. bis aum 15. November andquern. Wie berlautet, werben bie Raiferjacht "Hohenzollern", ber Panzerfreuzer "Bring Beinrich" und bas Sochfeetor= peboboot "Cleipner" bie Raiferflottille gur Englandreife bilben. Die Schiffe berlaffen am 5. November gemeinfam Riel und laufen einen nieberlanbifchen Safen an, mo ber Raifer fich einschifft. Der Raifer wird bem Bernehmen nach gelegentlich feines Befuchs fein, ibm bon ber Rönigin Bittoria im Jahre 1894 verliehenen Dragonerregiment "The Royal Dragoons" begrüßen, welches an ben Rämpfen gegen bie Boeren theilgenommen hat und jest nach England gurudgefehrt ift. Alljährlich am Tage ber Schlacht von Waterloo, 18. Juni, ehrte ber Raifer bas Regiment baburch, bag er bemfelben für bie Nahnenspihe einen Lorbeertrang mit Soleife burch ben beutschen Dilitars attaché in London überreichen liek Während bes Rrieges in Subafrita hat

#### biefe Chrung unterbleiben muffen. Barifer Anardiftenfenfation.

Baris, 22. Ott. Rachträglich melbet ber "Figaro", baß geftern früh ein Mann bei bem Berfuch ertappt worben fei, eine Mauer bes Glofeepalaftes zu erkleitern. Man glaubt, daß er bie Absicht gehabt habe, sich im Innern bes Palaftes ju verfteden in ber hoffnung, eine Gelegenheit jur Ermorbung bes Brafibenten Loubet zu finden. Man fand im Besige bes Mannes einen Dolch und einen gelobenen Revolver. Er ift als ein gefährlicher Anarchift ibentifigirt worben, ber bereits bret Mal verurtheist wurde, und zwar zwei Mal, weil er höllenmafdinen fabrigirte. Die Polizei sucht, die Angele-genheit zu vertuschen und weigert sich, den Namen des Berhafteten zu nennen.

### Celegraphilche Rollzen.

- Infolge ber Silber-Entwerthung in neuerer Beit bufte bie ameritanifche Philippinen-Regierung etwa eine Million Dollars ein.

- In Springfielb, Ill., murbe bie Chicago=, Elgin= & Maufegan=Bahn= gesellschaft in inkorporirt, welche eine Gürtelbahn anlegen wirb.

- Gin, bon Lima, D., nach Cincinnati fahrender Personengug entgleifte sublich von Elmwood, und 7 Bersonen murben berlett.

- Die Bant bon Summit, G. D., wurde bon Räubern geplündert, welche 10.000 bis 20.000 D. erbeuteten. Sumit ift ein Ort bon 350 Ginmob-

- 3m Fifth Abe. Sotel in NewYork wurden zwei junge Leute Ramens Dan= terh unter einer Diebftahls-Riage ber= haftet, und es murben gur Beit für \$1,000 Juwelen bei ihnen gefunben.

- Die in Ertra-Seffion berfammelte Ohio'er Staatslegislatur nahm ben Bermaltungs=Rober für Ctabt= und Dorfregierungen an und befchloß, beute nach Saufe zu geben.

- Gin Säftling im Gefangniß gu Lincoln, Rebr., ber fich John Flag nennt, wird für einen ber Rerle gehalten, welche ben fürglichen großen Bahn= raub bei Lincoln berühten.

- Mus Gemiffensbiffen über Beruntreuungen erhangte fich ber 65-jahrige John S. Wabham, ein Gehilfe bes Kontrolleurs Chamberlain, im Staats= fapitol zu Hartford, Ronn.

- Die Ronvention ber "Uniteb Brifb League of America", welche in Bofton tagte, erwählte John F. Finerth bon Chicago jum Brafibenten bes

- 3m penfhlbanifden County Urm= trong wurde eine Naturgas-Quelle er= bohrt, beren täglich entweichenbes Gas, wie man glaubt, für alle Beburfniffe einer Stabt bon 10,000 Einwohnern genügen mürbe.

- Aus Reofut, Ja., wirb gemelbet: Bereits gum bierten Dale in biefem Sahr fteht bas Tiefland an ber Minbung bes Stunt River unter Baffer: mehr als 2000 Acres find ichon über= schwemmt.

- Kontre-Abmiral henry Glag, bisher Befehlshaber ber Marineftation in San Frangisto, ift gum Befehlshaber ber Bacific=Station und gum Rach= folger bes Abmiras Gilas Cafen er= nannt worben.

-Gine, burch einen Defferftich ih= res Satten fcwer berlette Bergtlappe ber Frau Unnie Ringslen murbe im Bellebue-Sofpital in New Dort gufam= mengenäht, und bie Frau icheint mit bem Leben babongutommen. Es ift bies eine feltene und febr fcwierige Operation.

- Richter Fruit bom Rreisgericht in La Croffe, Wis., traf eine Enticheis bung, wonach bas Rafiren am Conntage, falls foldes in einem öffentlichen Barbierlaben botgenommen werbe, nicht als nothwendige Arbeit angefeben werben barf, folglich bem Sontagege= fet zuwiderläuft.

### Musland.

- Bremierminifter Balfour erfiarte im britifchen Unterhaufe, bag bie Rorrespondeng über bie San'iche Rote nicht abgeschloffen sei.

- Der ruffifche Minifter bes 3n= nern, b. Plebme, bat einen Blan ausgearbeitet, laut bem bie gange Munigipalbermaltung bon St. Betersburg thatfächlich unter Regierungscontrolle geftellt merben foll.

- Gin englifder Miffionar, Ramens Cooper, wurde neulich in Jeg, Marotto, ermordet. Der Mörber floh in eine Mofdee, murbe bort aber auf Befehl bes Gultans ergriffen und bor bem Bebaube erichoffen.

- Die ruffifche Regierung plant bas Aufgeben Bort Arthurs als Arfenal und wird bafür ein ahnliches Gtabliffe= ment in Bort Dalny, bem neuen ruffi: ichen Seehafen am Golf bon Betschili, errichten.

- Der Mostauer Rorrespondent bes Londoner "Daily Chronicle" teles graphirt, bag ber Bar fammtliche Ciubenten begnabigt bat, welche wegen Petheiligung an ben Mostauer Demon= strationen, die schließlich zu Rubestö= rungen führten, berurtheilt murben.

- Gouberneur Salazar bat bie Melbung erhalten, baf bie bereinigten Truppen ber tolombischen Insurgen= tengenerale Uribe-Uribe und Caftillo bei La Cienaga nach 14ftunbigem Rampf mit ichmeren Berluften gefchla= gen worben feien.

#### Verführerischer Kaffee. Tobtete Beinage die Zöarterin.

Wenn Jemand in ber Familie frant ift, icheint Mutter bie einzige Berfon au fein, ben Rranten burch bingebenbe Pflege wieber gefund zu machen. Aber wir bergeffen manchmal, bag es ichwer für Mutter ift. Frau Propft bon Albany, Dre., fagt:

"Bor ungefähr fiebenundzwanzig Monaten erlitt Bater einen Schlagan fall, ber ihn auf Monate an's Bett feffelte und ba er Mutter immer bei fi zu feben wünschte, fiel ein großer Theil feiner Pflege auf ihre Schultern. Sie war vierundsiebzig Jahre alt und wes gen ber fortwährenben Bebienung meis nes Baters verlor fie Ruhe wie Schlaf und begann Raffee in Menge gu trinten, bis fie folieglich febr fcmach, nerbos und felbft frant wurbe.

Muf Anordnung ihres Argtes fing fie an bem Bater fotoobl Poftum Foob Raffee und Grape Ruts ju geben und es felbst zu genießen. Die Wirkung war auffallenb. Bater befferte fich fonell und Mutter betam ihre Rraft und Gefundheit wieber und jest find beibe geund und fart. Mutter fagt, es ift alles, bem fortgefehten Gebrauch bon Bo-fium und Grape Ruts jugufchreiben."

- Der Londoner "Star" "3. Pierpont Morgan bat innerhalb eines Monats hierzulande gwei Rieberlagen erlitten. Die erfte mar bie Gubfibirung ber Cunarb-Linie und bie zweite ber Sturg feines großartigen

Lomboner Strafenbahnplanes. - Die Aboptiptochter ber dinefischen Raiferin, Die Pringeffin Dong-Schau, beranftaltete ju Ehren ber Legations-Damen ein "Tiffin." Die englischen Damen lehnten bie Ginlabung ange= fichts ber gespannten Beziehungen gwiichen bem britifchen Gefanbten und bem Sofe ab.

Benry Conrab aus Baltimore, beffen richtiger Rame Fifber fein burfte, wurde im "Dib Bailn"-Gericht in London gu zweijähriger Freiheitsftrafe perurtbeilt. Conrad murbe babet abgefaßt, als er einen Bachsabbrud bon einem Brieftaftenschloß in ber Rabe bes Borfengebäubes nahm.

- Der Londoner "Times" wird aus Ropenhagen gemelbet, baß feit Jahren nicht mehr eine politische Frage in Dä= nemark eine folche Aufregung berur= fachte, wie bie bes Bertaufs ber ba: nifch-weftinbifchen Infeln an bie Ber. Staaten. Die Situation, fagt ber betreffenbe Rorrefponbent, habe fich of: fenbar wieber zu gunften ber Bartei ge= wendet, welche gegen ben Bertauf ift.

- Arabifche Seerauber plünberten bie Infel Dtalat, ju ber Maffaua Gruppe gehörig, auf ber fich bie Haupt= ftabt ber italienischen Rolonie Erntrea befindet. Stalienische Ranonenboote nahmen bie Berfolgung ber Geerauber auf, holten biefelben in ber Rabe ber Infel Mibia ein und beschoffen fie. Die türkische Regierung hat ber italienischen Schabenerfat berfprochen.

- Bahrend bie Berichte über Ber tauf ober Berpachtung ber portugieft fchen Befigung in Oftafrita an Groß: britannien in Liffabon und London als berfrüht bezeichnet werben, ift man in biblomatifden Rreifen überzeugt bak bie Butunft jenes Territoriums burch geheimen Bertrag zwischen Deutschland und England festgeftellt werben wirb. Gin Bertauf an Eng= land würbe fomit unter Buftimmung Deutschlands folgen.

- Nachrichten aus ben frangösischen Roblenfelbern befagen, bag bie Un= ruben und Musschreitungen fich öfters ereignen, als an ben erften Tagen bes Streits. Die Lage ift fcon fo bebroh= lich geworben, bag ben Arbeitszügen ein mit Solbaten befegter Bug boraus fahrt, ber wieber einer eingelnen Loto= motive folgt. In ber Deputirtentam= mer haben sozialistische Abgeorbnete bie Regierung in ber Ungelegenbeit interbellirt.

- In militarifden britifden Rreifen halt man bas Rriegsminifterium für bas Unbeil perantmortlich, meldes ber Truppenabtheilung bes Oberften Swanne im Somaliland zuftieg. Mus Sparfamteitsgrunden bermarf man ben Borfchlag Smabnes, in Curan einen ftanbigen Militarpoften eingu= richten, und überwies bem Oberften ungeübte Somalileute. Der "Tolle Mullah" foll viele Gemehre, in Ballen Baumwollenzeug gewidelt, bon Ameristanern und Deutschen bezogen haben.

#### Dampfernadriaten. Succtommen.

Antwerpen: Bennfand von Philabelphia. Bipmouth: Bretoria, von Rem Bort nach Sam: urg. Briferin Maria Therefia von Rem Jorf. Sallabale bon Rewcaftle, England. Sydney, Auftralien: Bentura bon San Fran-Eta tenbam bon Rem Dort.

Mbgegangen. Songtong: Bictoria nach Bictoria, B. R. Dueenstown: Ultonia, von Liverpool nach Bofton.

### Lofalbericht.

Arbeit der Grandinen.

Die Dorladungen gum Geschworenendienft. Befanntlich hatten bon ben Bürgern, welche bie Beschworenentommiffion für bie Musmahl gur Dienftleiftung als Großgeschworene borlaben ließ, gehn ber Borlabung nicht Folge geleiftet, worauf Richter Sorton, ber bie Groß= gefchworenen biesmal vereibigte, Saft= befehle gegen bie Driideberger erlieg. Drei von ihnen entschulbigten fich ge= ftern bei bem Richter, ben fie in feinem Bribatzimmer auffuchten, beute mur= ben ihm Charles W. Sintlen und E. S. Garrett porgeführt, Die fich eben= falls nicht eingestellt hatten. Beibe führten au ihrer Enticulbigung an, baffie berartig mit Geschäften über= häuft gewefen feien, baß fie bie Ginla= bung rein bergeffen hatten, fonft hat= ten fie ihr ficherlich Folge geleiftet. Der Richter ließ fie mit einer Berwarnung laufen. Bei biefer Gelegenheit ftellte es fich übrigens heraus, bag bie Be= ichworenentommiffion häufig Burger porlabet, welche aus ber Stabt pergogen finb, mas auch bei bem "Benire" für bie gegenwärtige Granbjury ber Fall gewesen ift.

### Begen "Feuerbertaufs".

Anton Mofatowsti wird nochmals auf die Antlage ber Brandfliftung bin prozeffirt werben, ba bie Gefchworenen, welche über ihn aburtheilen follten, beute Richter Reeln mittheilten, fie ber= möchten fich nicht zu einigen. Frant Severczewsti, Mofatowstis Mitangeflagter, murbe freigefprochen. Die bei= ben Raufleute follen in bem einftodigen Solggebäube 8901 Escanaba Abe.. Sub Chicago, ein Baarenlager einges richtet haben, welches bor Rurgem ein Raub ber Flammen wurbe. Die Feuer= wehr erflärte, bag Branbftiftung bor= lage. Das Belaftungsmaterial gegen bie Ungeflagten beftanb jum großen Theile aus Umftanbsbeweifen. Der Brogeg mar feit zwei Tagen im Bange.

Gepangert. - Frau: "Der Argt bat mir Bewegung und bobenluft verordnet." - Dann: "Gut, fo werbe ich Dir ein Abonnement auf ben Beiersthurm taufen."

Leset die "Fonntagpost"

Ctempelftener ungefeglich.

Die Begahler follen ihr Geld wieber-

Das Bunbes-Obergericht bat eine bom Rongreß ausgeschriebene Stempels fteuer für ungesetlich ertlart, unter

welcher etwa gehn Millionen Dollars erhoben murben und jeber Wirth in ber Stadt Chicago allein \$16 an bie Truben Ontel Cams bat abführen muffen. Laut bes Gefetes mußte jebe Bürgicaft mit einer Stempelmarte gum Roftenpreife bon 50 Cents bersehen werben, und es war allen Behör= ben berboten, folche Papiere entgegen= gunehmen, falls fie nicht mit einer fol= chen Marte berfehen waren. Der bie= fige Birth Ambrofini bot nun im Marg 1899 bem Steuereinnehmer Branbeder feine Biirgicaft, aber ohne folde Stempelmarte, an; bie Un= nahme murbe bermeigert, und ber Birth leitete por Richter Tulen ein Manbamusberfahren gegen ben Steuer= einnehmer ein. Der Richter entschieb, bag bas Gefeg ein berfaffungsmibriger Gingriff in bie Rechte bon Staaten fei, und ordnete an, bag ber Steuerein= nehmer bie Burgichaften ohne Stem= pel entgegennehmen muffe. Die Bun= besbehörben wollten biefe Enticheibung nicht gelten laffen und erhoben eine Un= flage gegen Umbrofini, weil er ohne gestempelte Burgichaft fein Geschäft betrieb. Die Ungelegenheit beschäftigte bie Bunbesgerichte in allen Inftangen, und jest bat namens bes Bunbes= Obergerichtes ber porfigenbe Richter entichieben, bag bie Burgicaft nicht im Intereffe bes einzelnen Burgers, fon= bern in bem bes Staates geforbert werbe, baher ber Steuergewalt bes Rongreffes nicht unterworfen fei.

herr Levi Mager, ber Anwalt ber hiefigen Brauer, welcher ben Wirth Umbrofini bertrat, ertlart, bag bier 7000 Wirthschaften feien. Die Inhaber mußten in jebem Bierteliahr eine Bunbes- und eine Stabtligens erwirfen, insgesammt alfo acht im Jahre. Die Steuer mar bier Jahre lang in Rraft; jeber Birth batte alfo 32 Mal eine Stempelmarte zu 50 Cents ermer= ben muffen und baher \$16 berloren. Da aber bie Steuer im gangen Lanbe erhoben worben fei und fich auf alle Urten Ligenfen erftrede, fo ftelle fich ber Gefammtbetrag auf etwa \$10,= 000,000, welchen bie Regierung jest gurudgahlen muffe. Um Ausgebilbet= ften ift bas Ligensinftem in Maffachu= fetts und anberen Staaten langs bes Atlantischen Dzeans, und bort feien baber auch bie Abgaben an folchen Steuern am größten. Biele Berfonen werben fich aber überhaupt nicht gur Empfangnahme ber gu erftattenben Gelber melben fonnen, ba fre bie Stempelmarten nicht mehr befiten, und fie biefe jebenfalls bormeifen muffen.

#### Bon einem Stier gefpieft. frant hoherte wird gang entfetlich guge

richtet. - Indere Unfälle.

gang enifeglicher Weife murbe heute Morgen Frant Soberte, ein feit bielen Sahren in benSchlachthöfen bon Swift & Co. beschäftigter Arbeiter, 715 B. 19. Sir. wohnhaft, bon einem milb geworbenen Stier zugerichtet unb im County-Sospital, wohin man ben bebauernswerthen Mann brachte, balt man jebe Rettung für ausgeschloffen.

Soberte befand fich auf bem Wege gur Arbeit, als er an ber Kreugung ber fcheinenb aus ben Biebhofen ausgebro= chenen Stier herangaloppiren fah. Er lief bem Thier gerabe in ben Beg, boch fümmerte fich jenes garnicht um ihn, bis er ben Flüchtling anpadte. 3m nach= ften Augenblid erhielt er von bem Stier einen furchtbaren Stoß bor ben Ropf und fiel bewußtlos nieber. Das Thier fpiegte fein Opfer nun auf und marf es in bie Luft, worauf es benfelben Beg, ben es gefommen war, gurud= lief. Der Angriff geschah fo fchnell, bag eine Anzahl Zuschauer bem Manne gar teine Silfe batten bringen tonnen, felbft wenn fie bas gewagt hatten. Soberte wurde nach bem Geitentvege ge= tragen. wo ein in ber nachbaricaft wohnender Urgt fich fo= fort feiner annahm. Dem Unglüdli= den brang bas Blut aus gablreichen Bunben, ber Schabel mar ihm einge= brudt und fein Rorper mar eine ein= gige blutige Maffe. Mittels Polizei= ambulang erfolgte bie Ueberführung bes Mannes nach bem County-Sofpi= tal . Er ift 58 Jahre alt und hat Familie. Bermuthlich hat feine langjah= rige Bertrautheit mit ber Behandlung bon Stieren ihn gu bem Berfuch ber= anlaßt, bas Thier gu banbigen. Die= fes war mit Schaum bebedt, als es an iener Stelle erfcbien und ftieg fortmabrend ein ichauerliches Gebrull aus.

Patrid Rane wurbe Montag bei ber Arbeit unter einer Maschine bon ei= ner Gifenftange bermagen auf ben Ropf getroffen, bag er heute im County = hofpital geftorben ift. Rane war ein Deler in Dienften ber Northwestern = Bahn.

### Trube Radridt für die Eltern.

Sarry Beifell, 313 Fulton Str. theilte ber Polizei heute mit, bag Chas. Boulf, welcher in bemfelben Saufe wohnte, ber Sohn reicher Leute in Marfhalltown, Ja., fei und ihm gefagt habe, er fei bor Jahresfrift bon Saufe burchgebrannt. Bilber von Boulf, welcher bor einigen Tagen mabrend einer Reilerei bor 3as. Ballace's Wirthicaft, 313 Fulton Str., erftoden murbe, firb beute nach Mariballtown gefandt worben. Der Ermorbete liegt im County=Leichenhaufe.

\* Die Gehilfenftellen im ftabtifden Michamt muffen nunmehr gemäß ben Bestimmungen ber Zivilbienft = Orbnung befett werben. Bon Michmeifter Quinns bisherigen Gehilfen haben bie betreffenbe Brufung nur brei beftanben, und gwar Bm. F. Cluett und William Berry mit unter ben erften ewerbern, Ebgar B. Casper aber an gebnter Stelle

Menfdenopfer!

(Fortfegung bon ber 1. Seite.) Bahrend fie noch unentschloffen gogerten, hörten fie gellenbe Silferufe, welche bon Mannern ausgestoßen wurben, bie auf ben Tenfterfimfen bes fünften Stodes ftanben, und, bon ben Flam= men bebrobt, Unftalten trafen, fich in

bie Tiefe gu fturgen. Ohne fich auch nur einen Augenblid länger zu befinnen, fpannten bie Feuerwehrleute ein Rettungenet in nächfter Rabe bes brennenben Gebaubes aus. Raum war bas gefchehen, als auch einer ber in ber Falle befindlichen Arbeiter aus einer Sobe bon 80 Fuß binab= fprang. Er fiel in bas Reg und rettete ein Leben, besgleichen ein 3weiter, ber feinem Beifpiel folgte. Gin britter Arbeiter faufte bicht am Reg borbei auf bas Pflafter. - 3wei feiner Genoffen, bie nach ibm ben Sarrasibrung magten. theilten fein Schidfal. 3wei anbere Arbeiter fprangen in bas Reg, mah= rend bie nächften, welche ben Sprung magten, als icon bie Mauern wantten, auf bem Pflafter gerichellten.

Bahrend bie Feuerwehr bie Leichen auflas, maren pier Arbeiter, melde noch am Genfter geftanben hatten, gurud in bie lobernbe Flammengluth getaumelt und zweifellos umgetommen. Die Feuerwehrleute felbft hatten fcmerghafte Brandwunden an ben Gefichtern und ben Sanben erlitten.

Gin bramatifder Auftritt fpielte fich auf bem 12. Strafen-Biabuft ab. Gin altes Mütterchen bahnte fich ihren Beg burch bie Menge, jammernb bas Schidfal ihres Sohnes, eines Feuerwehr= Mannes betlagend, ber ficherlich, wie fie au glauben borgab, in ben Flammen umgefommen fei. Bahrenb fich eine Ungahl Berfonen bemühte, bie weinen= be Greifin gu troften, teuchte ein Feuer= wehrmann unter ber Laft eines Schlauches borbei. 21s fein Blid auf bie Frau fiel, rungelte er bie Brauen, trat naber und herrichte fie an: "Bas thuft Du bier, Mutter? Das ift bier fein Blat für Dich!" "D Gott, Mite," rief bas Mütterchen mit bor freudiger Erregung bebenber Stimme aus, "ich glaubte ja, baß Du verungludt feift. Gott fei Dant, bag ich mich getäuscht habe." Leichten Bergens trippelte bie Alte bas

Das Dach eines Schuppens, auf bem fich eine große Menge Buichauer befanben, fturgte unter beren Laft gufammen. Die Berungludten tamen mit bem blogen Schreden babon. 3m Bebrange berfuchte eine Ungahl Tafchen= biebe Beute gu ergattern. Detettibes ber Sauptmache perhafteten amei ber angeblichen Langfinger auf frifcher That. Die Häftlinge gaben ihre Ra= men als Arthur Williams und "Rib" Farmer an.

Frant Mohr, ber an einer Dachgoffe bes brennenben Gebäubes binabglitt u. baburch fein Leben rettete, machte fol= genbe Angaben: "Ich und meine Genoffen arbeiteten im fechften Stod, als ploglich aus bem erften Stod lobernbe Flammen folugen, welche mit ihrem Biberfchein basffirmament blutig roth farbien. Wir eilten nach ben Fenftern, um gu feben, mas eigentlich los fei, unb nahmen mit Entfegen mahr, bag bie brei unteren Stodwerte bes Gebaubes in hellen Flammen ftanben. Meine Genoffen fturmten, bor Schreden aus bem Sauschen, bie Treppe binab. Gie find mahricheinlich nicht weiter, als bis im fünften Stod gelangt. es bor, bom Fenfterbrett aus an eine Dachgoffe gu fpringen. Gie mar gluhend beiß, was mich aber nicht hinber= te, baran hinunterzugleiten. 3ch rettete mein Leben. Meine Genoffen find mahricheinlich in ben Flammen umge-

fommen. Anbrew Jetta, No. 40 16. Str., unb Charles Denbell, welche im achten Stod ber Unlage arbeiteten, gaben an, bag turg nach gehn Uhr im Daschinen= raum im erften Stod, an ber Gubweft= ede ber Darre, eine Explofion erfolgte. Ginen Mugenblid fpater folugen bie Flammen zu bengenftern binaus, Rurg nach Gintreffen ber Feuerwehr fturgten bie weftliche und öftliche Mauer bes Bebäubes ein.

Die Maisftampfe und Treber-Darre foll eine Menfchenfalle gewefen fein. Bie verlautet, mar bas Gebaube nicht mit Rettungsleitern und nur mit einer

schmalen Treppe verfehen. Silfs-Bauamts-Infpettor D'Shea hat bor zwei Jahren alle Gebäube, bie vier Stod und höher waren, bezüglich ihrer Fahrflühle und Rettungsleitern befichtigen faffen. Jeber ber bamit beauftragten Inspettoren hatte einen Bericht über feinen Befund eingureis chen. D'Shea glaubt, bag bas fragliche Gebaube gum Begirt bes Infpettors Geblat gehörte. Letterer aber ftellt bas gang entichieben in Abrebe. Infpettor Baughn, ju beffen Begirt

bas Gebäube jest gehört, erflärte gleichfalls, es nie infpigirt gu haben. Chef-Infpettor Barry, fowie bie Infpettoren Baughn und Reimes er= hielten beute ben Auftrag, fich unbergüglich nach ber Branbftatte gu begeben und eine- Untersuchung einzuleiten. Seblat ift befanntlich von ber Bivil-

bienft=Rommiffion angeflagt, Beftech=

ungsgelber angenommen gu baben. herr D'Shea außerte fich wie folgt: "Man hat mir gefagt, bag bas Be= baube mit einer Feuerrettungsleiter berfeben mar. Es follte wenigftens mit einer Leiter berfeben gemefen fein. 3ch habe feiner Beit Berichte über bie Schutmaßregeln gegen Feuersgefahr eingeforbert. Wenn ich nicht irre, lag es entweber bem Inspettor Seblat ober aber bem Infpettor George Doberty ob, bas betreffenbe Gebäube gu befich= tigen."

In Anerkennung ber gelegentlich bes Branbes von ber Feuerwehr geleifteten Dienfte überfanbte bem Feuerwehrchef Mufham bie "Glucofe Refining Co. einen Ched über \$250 gum Beften bes

Unterstützungsbereins ber Feuerwehr.
Roroner Traeger und Hilfs-Koroner Spland trafen beute Morgen auf ber Brandstätte ein und verelbigten eine Jury, welche bie Leichen ber Ber-

unglüdten in Augenfchein nahm. Der

Inquest murbe berichoben. "Wir fonnen beute wenig thun, um nabere Auftlarung über bie Entftehungsurfache bes Branbes gu erlangen, fagte Roroner Traeger. "Mehrere Berfonen find fcwer berlett, und mir muffen warten, bis wir bie Leute ber= nehmen fonnen. Dann muffen wir uns bemüben, bie Ungeftellten gu er= mitteln, welche im Mafchinenraume beschäftigt waren. 3ch wünsche, genau festzustellen, wie es mit ben Schutsmaßregeln gegen Feuersgefahr im Ge= bäube beftellt mar. Nachbem Beweiß= material gefammelt worben ift, werbe ich einen Inqueft über ben Tob fammt= licher Opfer abhalten, und unnachficht= lich gegen bie Berfonen borgeben, bie eventuell für ben Berluft bon Denichenleben berantwortlich finb."

Der Gefcaftsführer G. Bomers bon ber "Glucofe Sugar Refining Co." berief heute eine Spezialfigung ber Beamten ber Gefellschaft ein, welche hin= ter berichloffenen Thuren im Saupttontor im Rootern=Gebäube abgehalten Mehrere Beamte ber mube. Firma befinden fich gur Zeit nicht in Chicago. Es nahmen insgesammt fieben Berfonen an ber Sigung theil. Diese nahmen später die Ruinen in Mugenschein. Berr Bowers ertlarte, bag er felbft nicht annahernb ben Schaben abichagen tonne. Er weigerte fich, borerft irgend welche Angaben gur Sache zu machen.

Die Stärteguder-Fabrit ift bie gweitgrößte ber Belt. Gie wird nur bon ber in Beoria gelegenen Unlage berfelben Gefellichaft übertroffen. Es wurben in ihr täglich 1,000,000 Bfunb Stärteguder, alfo mehr als gufammen in fammtlichen übrigen berartigen Fabrifen ber Belt, mit Musnahme ber Bereinigten Staaten, fabrigirt.

Die Beamten ber Firma, welche elf ähnliche Fabriten in ben Bereinigten Staaten betreibt, finb:

Prafibent und Borfiger bes Bollziehungsausschuffes, C. S. Matthief-fen: 1. Bize-Bräfibent, B. 3. Calhoun; 2. Bige=Brafibent, Jon Morton; Sefretar, Ebward L. Wemple; Schatz meifter, Benjamin Grabam. Die Die rettoren find: C. S. Matthieffen, G. M. Matthieffen, William 3. Calhoun, Rorman B. Ream, J. Ogben Armour, Jon Morton, G. T. Bebford, Benjas min G. Graham, Ebwarb 2. Bemple, B. G. Datman, B. S. Nichols und S. G. Berget.

Frant Smith, ber als Beiger in ber Unlage beschäftigt ift, bat mahricheinlich nur bem Umftanbe fein Leben gu berbanten, bag er geftern unter ber Unflage bes unorbentlichen Betragens berhaftet murbe. Er befanb fich gebor= gen im 3minger ber Begirtsmache an 28. Chicago Abe., als die Fabrit in Flammen aufging. Er wurbe heute bem Richter Donoghue vorgeführt, ber ihn ftraffrei entlieg. Smith erflarte, baß er ber Polizei nicht genug bafür banten tonne, bag fie ihn eingefäfigt habe, ba er fonft mahricheinlich elenb umgetommen mare.

3m Jahre 1890 erfolgte in ber Unlage eine Explosion, welche gehn Menichen bas Leben toftete. Gine Ungahl anberer Arbeiter murben ichmer ber-

Die Boligei bemühte fich beute bergeblich, eine Ramenslifte ber Leute gu. erlangen, beren Arbeitscheds nicht abs geliefert murben, um auf biefe Beife bie Bermiften gu ermitteln. Die Beamten ber Fabrit erflarten, bag bie Lifte bem Saupttontor im Rootery-Gebäube übermittelt werben murbe.

Der Scheumenauffeber Thomas D' Bara und feine aus Frau und fünf Rindern bestebende Familie entgingen mit Inapper Roth bem Schidfal, in ben Flammen ihren Tod zu finden, bie bas breiftodige Gebäube ber Firma Abler & Oberndorf, Ro. 556-558 25. Strafe, in Schutt und Afche legten.

36 Pferbe, welche im gweiten Stod= mert standen, verbrannten elendialich. D'Sara und Familie wurden im britten Stod bon bem Rachtmachter Freb. Bund, ber fie weden wollte, ohnmächtig borgefunden. D'hara lag in ber Rahe bes Fenfters. Er wurde pon Bund in's Freie getragen. Bunb, fowie bie Boligiften DeGrath, Connell und Abams bon ber Begirtsmache an 22. Strafe, bahnten fich bann burch Flammen und erftidenben Qualm ihren Weg nach bem britten Stod bes Gebäudes und retteten Frau D'Sara und bie fünf Rinber. Alle Bemühun= gen, auch bie Pferbe gu retten, fchlugen

In Epanfton brachen mabrenb ber berfloffenen 20 Tage 31 Branbe aus, bie muthmaglich von ruchlofen Sanben angelegt wurden. Gie wurben gumeiff geloscht, ebe nennenswerther Schaben verurfacht morben mar. Die Polizei fahndet auf bie bermeintlichen Branbftifter.

### Unter einer Dede.

Anwalt Coburn, ber Bertreter ber Ortichaft Summit, gieb beute im Bunbesgericht bie ftaatliche Ranal=Rom= miffion bes ftraflicen Ginberftanbniffes mit bem Gaplord-Synditat, welches es barauf abgesehen hat, fich burch allerlei Rante einen großen Theil Der Baffertraft bes Drainagegrabens gu fichern. Bur Berhanblung ftanb bas Gefuch ber Ranaltommiffion um einen Einhaltsbefehl gegen bie Ortsbehörben bon Summit und Spring Foreft, mels che zu berhindern beftrebt find, bag bie Ranaltommiffion über ihr Gebiet binmeg Ginrichtungen gur Uebertragung eleftrifcher Rraft bon Joliet nach Bridgeport treffe. Die Kanalvermal: tung behauptet, es fei ihr babei nur barum gu thun, eine wohlfeile Trieb= traft für bie Bumpmerte in Bribge= port zu erhalten. herr Coburn muth= maßt jeboch, baß es fich bier um bas Borfviel einer Dachenschaft bes Saylord Spnbitates banble.

— Liebeshunger. — "Ach, Fräulein, Sie und das Butterbrot . . . "— "Run?" "Sind beibe gum Anbeißen!"

Ich halle die Schwindsucht wurde affer in Chicago geheilt.



"36 litt an Lungen-Blutungen. Deine ten, ben fein Argt gu beilen permochte fonnte nicht ichlafen, weil mein huften ja heftig war. Ich warf große Quantitäten Schleim aus meiner Lunge aus und hatte täglich Schüttelfroft und Fieber. Ich verlor bedeutend an Gewicht und murbe allmälig

"Ich hatte keine Hoffnung, je geheilt zu werden, dis ich von der neuen Koch'ichen Beshandlung mittelst Einathmung hörte. Ich sprach ohne Bertrauen oder Hoffnung wegen Untersuchung vor, einsach weil sie nichts kostete. Aber als ich ihr gründliches Behandstrem ich und ich die keisende äller lungsfuftem fab und ich bie beilenben öligen Tampfe in meine Lunge einathmete, begriff ich, bag es fein Wunder fei, bag ich nie Lin-berung durch andere Behandlungen gefunden

"3ch hatte lange Debigin in meinen Das gen geführt und aus vieler Erfahrung mußte ich fehr wohl, daß bie Medigin in ben Luft-

röhren meiner Lunge nöthig fei. "Durch bie Einathmung biefer Dampfe überzog sich bas Innere meiner Lungen bon Tag ju Tag mit biefen beilenben Delen, unb in turger Zeit öffneten gelienden Leten, und in turger Zeit öffneten sich meine Lungen und ich vermochte leichter und besser zu athemen. Mein Huften wurde geringer, ebenso die Lungenblutungen. Ich begann an Aräfeten zuzunehmen und statt an Gewicht zu berlieren, begann ich zu gewinnen. Kurz gessagt, in weniger als drei Monaten wurde ich bon der Koch Lung Cure, 151 Michigan Ave., Chicago, als geheilt entlassen.

"Da dies eine wahre Darftellung meines Falles ist, weshalb sollte ich nicht dankbar iein zund mein Segnich follte ich nicht dankbar iein zund mein Segnich offerieren ist Meer

fein und mein Beugnis offeriren als Weg-weifer für Unbere, die ebenfo leiben wie ich litt. Deine Rachbarn tennen alle meine munberbare Beilung, wie in biefem Beugnis angegeben, fie werden es Euch fagen, wenn 3hr Beweise fucht. Wenn 3hr nach ber Unterfuchung feht, bag es eine mabre Thatfache ift, werbet 3hr felbft fagen, wunberbar. "Dit Bergnugen werbe ich Jebem Muss tunft geben, ber in meiner Bohnung, 125 Eim Str., Chicago, borfpricht. Mein Rame ift Marh Christenson und ba mein Leben ge-

gütigen Dottoren, bie mich heilten, gu er-"36 traf Dr. Roch perfonlich in feiner Of fice, in 151 Michigan Abe., Chicago, und ich glaube, sein Shftem ift die wunderbarfteEnts bedung für Lungen-Arantheiten.

rettet ift, merbe ich ftets bereit fein, bon ben

bedung für Lungen-seranigenen. "Bas ich gefagt habe, brudt nicht halb meinen Dant für biefen großen Argt aus und ftets werbe ich bereit fein, gu berfuchen anbere leben ju retten. 3ch halte es für meine Pflicht, benn ich murbe felbft einem Grabe ber Schwindsucht gerettet." benn ich murbe felbft bon Mary Chriftenfon, 125 Elm Str., Chi cago, 311.

#### Celbfimorde.

Chas. Worfe treibt Krantheit in den Cod .-Jacob folmans Ende.

Der fünfzig Jahre gahlenbe Chas. Borfe beging geftern Abend Gelbft= morb, indem er fich im Schlafzimmer feiner Wohnung, 912 B. 20. Str., er= bangte. Die Ungehörigen fanben ihn bort und ftellten fofort Bieberbele= lebungeberfuche an; aber ohne Erfolg. Worfe war feit langerer Zeit schwer leis und bas foll ihn felten That getrieben haben ..

Borfe hatte mit feiner Frau und fei= nem Rinbe in Rube bas Abenbeffen eingenommen, bann aber über Untrobl= fein geflagt und fich mit ber Bemertung, er wolle fich gur Rube legen, nach feinem Schlafzimmer begeben. Gt= wa eine Stunbe später schaute feine Gattin nach und fand ihn an einem Thurhaten hangen. Bei ber Musführung feiner That hatte er eine Bafchleine benutt. Muf bas Befchrei ber Frau Borfe eilten mehrere Rachbarn herbei und ein Argt wurde gerufen, welcher erflärte, bag ber Mann eines langfamen Tobes geftorben fein muffe,

ba bie Leiche noch gang warm war. Seute früh wurde nahe ber Laflin Str. bie Leiche bes 751 Boob Str. mohnenben Arbeiters Jatob Folman aus bem Fluß gezogen und nach bem County-Leichenhaufe überführt. Folman war, wie feine Frau heute ergablte, ftets recht lebensluftig und hat nie auch nur bie geringften Unbeutungen gemacht, bag er lebensmube ober mit seiner Lage unzufrieben sei. Die Frau bestreitet baher, daß ihr Gatte Selbstmorb begangen habe. Gie behauptet, er fei wohl beraubt und in ben Flug gestoßen worben. Folman hatte am 13. Oftober fein Beim, wie häufig, verlaffen und war Rachmittags an ber Bonfielb Str. und Sillod Court jum lebten Male gefehen worben. er Abends nicht heimfam, benachrichtig= te Frau Folman bie Boligei. Un ber Leiche find feinerlei Spuren bon Bewaltthätigfeiten fichtbar, bas folient aber nicht aus, bag ber Mann einem Berbrechen gum Opfer gefallen ift. Er mar 50 Jahre alt.

Gin nur unter bem Ramen "Baul" befannter Garinerburiche, welcher in einem Gewächshaufe in Riles Center beschäftigt ift, wurde heute früh tobt in feinem Schlafgimmer gefunden und nach ber Teuerwehrmache gebracht. Der Ungludliche foll Gelbftmorb begangen haben und war icon mehrere Stunben tobt, als man ihn fand.

Der Biahrige Schlachthausarbeiter John Roth murbe an ber 47. und Loomis Str. amifchen einer Steinmauer und einem Gifenbahnwagen geftern furchtbar gerqueticht und ftarb beute im County-Sofpital. Roth binterlagt eine Frau und zwei fleine Rinber in tläglichen Berhältniffen. Die Familie mohnt 3151 Lowe Abe.

- Mus ber Rebe eines Staatsan. maltes. - ... . Benn ich heute boren würbe, ber Angetlagte wurbe binge-richtet, tonnte ich nur fagen, bas ift

ORIGAGO . . . ILLINOIS. lephon: Rein 1497 und 1498. Gonntagpoft. im Bernus bezahlt, in ben Ber.

Eine moralische Riederlage.

Un Campa bentt beute mabricein= lich fein Mensch mehr, aber im Fruhling bes Jahres 1899 ftanb biefe In= felgruppe "im Borbergrunde ber öffent= lichen Aufmertfamteit". Denn bant ben Ranten Großbritanniens, benen bie Ber. Staaten leicht gum Opfer gefallen waren, ichien bamals ein ernfthafter Zwiefpalt zwifchen biefen beiben Mächten einerseits und bem beutfchen Reiche andererfeits ausbrechen gu wollen, beffen unschuldige Beranlaffung ein halbnadter famoanifcher Sauptling gewesen wäre. Da jeboch bie beutsche Regierung ihre Raltblütigfeit bewahrte, und bie ameritanische einsehen mußte. baß fie wegen einer fo lumpigen Ungelegenheit teinen Busammenftog mit Doutschland- und ben Berluft bes "beutschen Botums" ristiren burfte, fo wurde ber Sanbel friedlich geschlichtet. Man einigie fich auf bie Theilung ber Infeln unter Die brei Machte, welche fie bisher mehr ober weniger gemeinschaftlich "beschütt" batten, und überließ bem Ronig Detar bon Schweben bie Enticheibung ber Frage, ob bie Ber. Siaaten und Großbritannien berechtigt ge= toefen maren, auf Camoa Truppen gu lanben und um Apia herum gahlreiche Pflangungen bermuften gu laffen. Diefer Schiederichter bat nun foeben bas Urtheil gefällt, bag "bie Berbunbeien" in gang unbefugter Beife borgegangen, und beshalb gum Schabenerfat berpflichtet find. Letterer beziffert fich gwar nur auf höchftens \$500,000, aber bie fogenannte ameritanifche Diploma= tie empfindet ihre Nieberlage fehr schmerzlich. Es tann ihr auch in ber That nicht angenehm fein, fich bor aller Welt bas Zeugniß ausstellen laffen gu muffen, bag fie in eine plumpe britische

Falle gegangen ift.

Die Samoaner hatten nach langjahrigen Wirren und Rriegen gu ihrem Oberhäuptling einen gewiffen Mataafa ertoren, ben Deutschland früher einmal berbannt hatte, jest aber anzuerkennen bereit war. Deffenungeachtet fällte ber bon ben brei Mächten eingesette Dberrichter in Apia auf Beranlaffung ber Englanber bas Urtheil, bag Mataafa nicht wählbar fei, weil er bor Jahr und Zag ber beutschen Regierung anflößig gemeien mar. 2118 bie Samponer fich biefer Entscheibung wiberfetten, gegen bie auch Deutschland Berwahrling ein= gelegt batte, behaupteten bie Englanber, daß eine "Unarchie" ausgebrochen wäre, bie mit Waffengewalt unterbrudt merben mußte. Gie bewogen ben ameritanischen Abmiral Raut, ber es trot fei= ner beutschen Abstammung mit ben britifden und ameritanifden Deutschenfeinden hielt, fich mit ihnen zu einer "Straferpedition" gegen bie angeblichen Aufrührer zu vereinigen, bie unter bie Rührung eines britifden Offigiers geftellt murbe und in einen Sinterhalt fiel. Mus Rache betrieben bann bie Ber= bundeten eine mahre Morbbrennerei, und insbesonbere gerftorten fie bie Pflanzungen ber Deutschen, bie nach ihrer Unficht ben "Aufftanb" gefcurt hatten. Die Briten hatten es offenbar barauf abgeseben, bie Ber. Staaten in einen Rrieg gegen Deutschland bineingubegen, und bie große Republit ging auch wirklich auf ihre Blane ein, weil fie fich einbilbete, baß bas Deutsche Reich Samoa nur als Stugpuntt benügen wolle, um bon bort aus bie Phi= lippineninfeln gu erobern. Inbeffen gelang es ber beutichen Staatstunft, bie britifchen Rante gu burchfreugen und bie Ber. Staaten bon ber Grund= Iofigfeit ihrer Befürchtungen gu übergeugen. Die wiberrechtliche und nutlofe Gigenthumsgerftorung wollte fie fich aber nicht ohne Weiteres gefallen laffen, und ber Schiedsrichter hat ihr recht gegeben.

Damit follte ber "3wifchenfall" vollständig erledigt fein. Wenn bie ameritanische Bingopreffe ben Berfuch macht, bie Unparteilichteit Ronig Ds= fars in Zweifel zu gieben, fo ift bas eine Rieberträchtigfeit, für bie es feine Entschuldigung gibt. Der Ronig bon Schweben ift allerbings "ein Monarch", aber baf er nur besmegen gegen bie Republit entschieden haben follte, ift fcon beshalb ein Unfinn, weil Großtannien, gegen welches feine Enticheis bung boch auch gerichtet ift, ebenfalls eine monardifche Staatsform bat. Dffenbar ift fein Urtheil gerecht, und bie Ber. Staaten follten aus ihrer moralifden Nieberlage bie Lehre gieben, baß es nicht gut ift, fich mit bem treulofen Albion allgu tief einzulaffen. 3m Nebrigen haben fie zwar jest ben "an= ertannt" beften Safen auf ber gangen famoanifchen Infelgruppe, aber fie wiffen nichts mit ihm angufangen, mabrend Deutschland ben ihm augefprocenen Untbeil aukerorbentlich ber= Wert und fich im bochften Grabe bie Rufriebenheit ber Gingeborenen ermorm bat. Deutschland betrachtet eben feine Rolonien nicht blos als Spiel-

Shadline Wohlthätigfeit.

Bablen fprechen, aber nicht ein Jeber berfteht ihre Sprache. Bum bollen Berandniß gehört eine ziemlich genaue Renninif, ber Umftanbe und Gefcheh= niffe, als beren Schlugergebniß fie bor

sofern es fich um öffentliche Ange-nheiten handelt, fehlt in unferem Lande ber "Selbstregierer" ber er-brudenden Mehrzahl ber Bürger bie Zeit und bie Luft, sich jene nöthige Renntnig anguschaffen; oft auch bie fentlichen Ausweifen überhaupt etwas Beachtung fchentt, bann begnügt man fich mit ben nactien Bablen und wenn man überhaupt barüber fpricht, fo gefchieht bas gumeift nur, um mit ihrer Größe gu prablen ober bie Schluffe baraus zu gieben, bie Ginem gerabe paffen ober am bequemften gur Sanb liegen. Da man aber "nicht hinter bie Bahlen geht", find jene fehr oft grundfalfch.

Wenn ber Durchichnittsburger fo zufällig — in Ermangelung intereffan= terer Lefture - einmal lieft, baf bie ftaatliche Wohlthätigkeits-Behörde von Illinois im Jahre rund \$750,000 auß= gibt für die Unterftützung Urmer und Silfsbeburftiger, aukerhalb ber ftagt= lichen Wohlthätigkeitsanftalten, wird er fich, wenn er menschenfreund= lich und milbthätigen Bergens ift, barüber freuen und bei ber nachften Gele= genheit etwa seinem eueropäischen Freunde ober auch bem Bafte aus einem anberen Staate gegenüber auf bie aufopfernbe Fürforge bes Staates Minois für feine Armen und Beburf= tigen hinweifen. Er wird bon bem fo ftarten Bobithätigfeitsfinn ber Umeri= taner und Minoifer im Befonberen prablen und fcmarmen, benn nur ba= bon rebet ihm jene Bahl. Dem Manne, ber naber guschaut und fie in ihre Entftehungsgeschichte berfolgt, ergahlt

fie aber etwas gang Unberes. herr Jofeph B. Bhers, ber Gefretar ber "National=Ronferenz über Bohl= thätigteitsbeftrebungen", bat geftern in feiner Unfprache bor ber Minoifer Bweiggefellichaft auf jenen Boften in unferem flaatlichen Ausgabentonto bingewiesen und erflärt. baf berfelbe ihm von groben Migbräuchen in ber Berausgabung biefer Summe ergahlt und bor allen Dingen bon einer fcnellen und maffenhaften "Bauperi= firung" bes Boltes burch nuglofe Berschwendung und politische Rorrup= tion." Ihm ift bie Berausgabung jener Summe gur Unterftühung Urmer und Silfsbedürftiger nicht eine Boblthat. fonbern ein fcmeres Un = - und er hat Recht.

Es wird taum nöthig fein, Die Un= flage "politischer Korruption" beson= bers zu begrunben. Man weiß, bag bie Unterftühungsgelber burch bie Sanbe bon Polititern geben und glaubt gu wiffen, bag babei manches "hängen bleibt ober boch für die ausgetheilte Bohlthat fleine Gegenbienfte erwartet, werben. Es wirb auch Rieman= bem fchwer werben, fich ben torrumpirenben Ginfluß folchen Ber= fahrens auf bas Bolt flar ma= Aber felbft wenn alles Gelb an Bebürftige ausgegeben wurbe "politische Rorruption" babei unb ins Spiel fame - felbft bann wurde biefe Urt "Wohlthatigfeit" noch gu bermerfen fein, benn es bliebe bann noch bie "Pauperifirung" bes Boltes, bon ber Berr Bners fpricht.

\* \* \*

Unter "Bauper" berfteht man einen bon ber öffentlichen ober privaten Mohlthätigfeit abhängigen Menichen, im engeren Ginne einen Menschen, ber fich fo icon an biefe Abhangigteit ge= wöhnt hat. Bur "Pauperisirung" bient alfo Alles, mas ben Menfchen an ben Almofenempfang gewöhnt und ihn ba= burch berlernen läßt, fich auf bie eigene Rraft zu ftügen, begm. auf eigene Un= ftrengungen vergichten läßt. Daß bas nicht foneller erreicht werben tann als burch wieberholte Almofenbarreichung, bas wirb ein Jeber aus eigener Erfah. rung beftätigen fonnen. Das erfte Mal regt fich bei bem Bebürftigen noch bie Scham und bas Almofen muß ihm halb aufgezwungen werben: bas zweite Mal nimmt er's wortlos hin und wenn er wieber in Roth fommt, wirb er barum fragen; je leichter bie Erlangung bon Almofen ihm gemacht ift, befto fcneller wird er lernen, fich gang bar= auf zu berlaffen und ichlieflich als fein Borrecht angufeben, mas er querft als eine Schanbe empfanb.

Das Rinb, bem man einen Cent fcentt, fein Weinen gu ftillen, wirb balo weinen, um einen Cent zu betommen, und ber Zeitungsjunge, bem ein "Rinberfreund" ben "Change" überläßt, wird balb lernen, bas herausgeben auf ben Nidel gu bergeffen, wenn ihm bie Belegenheit gunftig fcheint.

\* \* \* Es ift, wie Berr Bhles bemertte, gu beflagen, bag in bem Berichte ber ftaatlichen Wohlthätigfeitsbehörde nicht gezeigt wirb, an wen bie \$750,000 als Almofen bertheilt wurben. Lage ein Musmeis über bie Almofenempfänger por, fo würbe man finden, bag febr biele bon biefen Angehörige bon Leuten waren, die irgend eines Bergehens me= gen im Gefängniffe figen ober im Befängniffe maren, und bag viele Unbere ehemalige Saftlinge find; und bas ift gang natürlich, benn mabrend bie Familienbater in Saft find, tonnen fie nichts verbienen und ihre Ungehörigen find auf bie öffentliche Bohlthatigfeit angewiesen. Gie werben bas in vielen Fällen auch noch fein, nachdem bie na= türlichen Ernährer wieber in Freiheit find, benn es ift einem ehemaligen Saftling nicht leicht, gleich lohnende Beschäf tigung zu finden und er bat in ber Unthatigfeit bes Gefangniflebens wohl auch bie Luft gur Arbeit berlernt ober gar bie Gefundheit verloren. Da ftrengt man fich lieber gar nicht fonberlich an, fonbern berläßt fich weiter auf bie Milbthätigfeit bes Staates, ber bie Sungernben ja erhalten muß; man fennt nun bie Mittel und Wege, unb wo bas erste Almosen hertam, ba ist ja noch mehr. So werden die Angehörigen ber Saftlinge und biefe felbft "Paupers", gewohnheitsmäßigen 21!mofenempfängern, gemacht und wenn bann bas Almofen aufbort, werben fie fich oft in ihren "Rechten" getränkt füh-len und ber Gefellschaft, die "sie berhungern laffen will", ben Rrieg ertlä-

ren, furg- gu Berbrechern werben. Bir tonnen bon ber Beftrafung bo men bon ber Beftrafung por Gefehesübertretern nicht abfeben und ihre Ungehörigen muffen mabrend ber Doger ihrer haft ju effen haben Aber

Gelegenheit. Wenn man ben of- bie bagu nothigen Mittel follten nicht bom Staate als Mimofen gereicht, fonbern burch bie 21 r beit ber Saftlinge aufgebracht werben. Die Gefehesübertreter follten nicht in Befängniffe einge= fperrt werben, wo fie im Mugiggang forperlich und geistig bertommen, fon= bern in Arbeitshäufer ober Buchthäus fer, in benen fie gu angeftrengter Urbeit angehalten werben, und ber Erlös Diefer Arbeit follte ihren Ungehörigen ausgezahlt werben, nicht als Almofen, sondern als ihnen gehörig. So wird ber Saftling immer ber Ernahrer feiner Familie bleiben, und als folder angefeben werben, und beibe werben bom "Bauperismus" berichont bleiben. Die Arbeit wird bem Manne forperlich und geiftig gut thun und bie Arbeits gewohnheit wird ihn nach ber Freilaffung mit mehr Luft nach Arbeit fuchen, begiv. an bie Arbeit geben laffen.

Es mag fcwer fein, für alle Saft= linge und Sträflinge paffenbe Arbeit zu finden, aber es muß Arbeit gefunden werben und "where there's a will there 's a wah".

#### Unberechtigte Steuer.

Noch nachträglich ift foeben bom Bundesobergerichte ein Stud ber bereits wieber abgeschafften, im Jahre 1898 eingeführten Rriegsfteuern für berfaffungswibrig erflärt worben. Nur 50 Cents bilbeten ben Gegenftanb ber Rlage, welche ben Unlag zu ber Ent= cheibung gegeben, und es war wohl bas ertie Mai, bag bie weifen Manner bes höchften Gerichtshofes fich mit folcher Rleinigfeit gu beschäftigen hatten.

Wichtig war der Prozeg aber boch, benn es haben thatfachlich Millionen Dollars auf bem Spiele geftanben, bie bon ben Bunbesbehörden wiberrechtlich eingetrieben worben find und mit benen nunmehr, nach Entscheibung bes Brobefalles, bas Bunbesichagamt wieber wird herausruden muffen. Und wich= tiger noch, als bie gelbliche, ift bie grundfahliche Bebeutung ber Enticheis bung, inbem fie eine Grenge ber nationalen Befteuerungsgewalt fest und bie Rechte ber Staaten mahrt gegen Ginund Uebergriffe ber Bunbesgewalt. Für Chicago ift ber entichiebene Rechtsftreit noch bon besonderem Intereffe, weil er in hiefiger Stadt feinen Ur= fprung hatte. Seine Borgeschichte ift

n Rurgem wie folat. Wie für eine Menge anbere Rontrafte, fchrieb bas Rriegsfteuergefet auch für Bürgichaftspapiere eine Stempelfteuer bor. Muf Grund biefer Bors ichtift berlangten bie Bunbes=Steuer= einnehmer laut Anweisung bes Schatz amtes, bag auch bie Burgichaften, welche hier und in bielen anberen Staaten laut Staatsgefet bon Schantwirthen bei Erwerbung ihrer Gewerbeicheine (Ligenfen) geftellt werben muffen, mit einem Steuerstempel berfeben wurden, und gwar gum Betrage bon 50 Cents, melde Steuer bei jeber Erneuerung bes Gewerbescheins, bei ratenweiser Bablung ber Ligensgebühr alfo mehrmals im Nabre, entrichtet werben follte. Rach Berathung mit ihren Unwälten beftritten bie biefigen Schantwirthe bie Berechtigung ber Steuer. Gin gericht= liches Berfahren wurde anhängig ges macht, um burch einen Manbamus-Befehl ben ftabtifden Ginnehmer gu gwingen, bie Bürgichaftspapiere angunehmen auch ohne Steuerftempel. Richter Tulen erließ folden Befehl mit ber Begründung, daß ber Rongreg burch bas ftreitige Gefet fich einer unbefugten Berletung ber Staatenrechte foulbig gemacht habe.

Diefer Enticheibung hat bas Bunbesobergericht nun beigepflichtet. Die Bunbegregierung, fo fagt es, habe wohl bie Berechtigung, bie Geschäftsmachens icaften ber Burger zu befteuern, fei aber nicht befugt, bie Staaten gu befteuern ober - mas auf bas felbe heraustomme - bie Ginrichtungen unb Bertzeuge gu befteuern, bermittelft welcher ber Staat regiert und feine Db. liegenheiten erfüllt. Somit fei ber Bund auch nicht befugt, jene Burgschaftspapiere zu besteuern, benn biefe Papiere würden nicht für ben Schantwirth ausgestellt, fonbern für benStaat und gum Rugen bes Staates, ber fich baburch gegen lebertretung feiner Befete fcute.

Es bebarf nur geringen nachbentens, bas richterliche Urtheil auch bem Laienperftanbe einleuchtenb zu machen. Die 50 Cents, um bie es im borliegenben Ralle fich hanbelt, find bon geringem Belang; fann aber ber Bund bie fraglichen Bapiere mit 50 Cents befteuern, fo tann er fie auch mit 50 Dollars besteuern ober mit 500 Dollars und fann fie fo hoch befteuern, bag ber Betrag unerfcwinglich und bie Durchführung bes Staatsgefeges unmöglich wirb. Die prattifche Bebeutung ber Sache tritt gu Tage, wenn man fich ber großen Musbehnung erinnert, welche bie Erbebung bon Gewerbesteuern in bielen Staas ten angenommen hat, wo man burch Ligenfirung bie verschiebenften Gemerbe ber Regelung und Beauffichtigung unterwirft ober fie gu Quellen ftaat= licen (ober ftabtifchen) Gintommens macht, in alle welche Begiehungen ber Bund ftorend und hinbernd eingreifen tonnte, falls bas beanfpruchte Befteuerungsrecht ihm zugeftanben wurbe. Und überbies: tann er biefe eine Art bon folden burch Staatsgefet erfor= berten Bapieren befteuern, fo fann er besaleichen thun mit jebweber anberen Mrt: mit ben Bürgicaftspapieren 3.9. welche bie Staatsgerichte von Rlägern

# Eigenartig in sich selbst

In was es ist und was es bewirkt-erzielt die gründlichsten und dauerndsten Hei-lungen aller Geschwüre und aller Aus-schläge, beseitigt das matte, schwache und müde Gefühl und richtet den ganzen Körper auf—dies lässt sich von

Hood's Sarsaparilla sagen. Keine andere Medizin wirkt wie diese; koho andere Medizin hat Gesunddiese; koho andere Medizin hat Gesund-heit und Kraft für so geringe Kosten wieober Bertlagten forbern, ober gur Giderstellung bon hinterlaffenschaften u. f. m., und tann baburch bie gange ftaatliche Rechtspflege lahmen und ben Staat auf allen Seiten in feinen Dbliegenheiten hinbern. Möglich unb wahrscheinlich genug, bag er es fo weit niemals treiben wurbe. Doch läßt fich nicht borausfagen, wogu nicht ber Rongreß in Zeiten finangieller Berlegenheis ten fich berfucht fühlen tonnte. Auf alle Falle ift es in ber Orbnung, bag bie Rechte ber Staaten gewahrt werben auch ba, mo ber berfaffungswibrige Gingriff an und für fich unbebeutenb und harmlos ericeint. Es ift immer ein Gebot ber Beisbeit, moglichen Uebeln icon in ihren Anfangen Wiber= ftanb gu leiften. \* \*

Uebrigens hatten bie herren bom Bunbesichagamte fich bienlieberlage, bie fie erlitten haben, borausfagen fonnen, wenn fie ber Entscheibung fich erinnert hatten, welche bas Bunbesobergericht bor fieben Sahren in ben Gintommenfteuer=Prozeffen abgegeben hat. Durch jene Enticheibung murbe, außer ber Befteuerung bes Gintommens aus Grunbeigenthum, auch bie Befteuerung bes Gintommens aus Staatsidulbicheinen (Staats= und Munizival=Bonds) für berfaffungswibrig erflart. Letteres fogar mit ber größten Mehrheit (7 gegen 1), bie in ben Abstimmungen über bie berichiebenen Theile bes Gefetes erzielt worben ift. Und mabrend bie Entscheibung in Bezug auf Grunds eigenthum mit gutem Grunde in ben meiteften Rreifen berurtheilt worben ift, hat bie Entscheibung bezüglich ber Staats-Bonbs auch bei vielen grundfahliden Befürwortern ber Gintoms menfteuer entichiebene Buftimmung ge-

Much bamals ertlärte bas Gericht, baf ber Bund nicht bas Recht habe, bie Ginrichtungen ober Bertzeuge gu befteuern, beren ber Staat gur Erfüllung feiner Obliegenbeiten bebarf. Die ient bas in Rebe ftehenbe Burgichaftspapier, fo wurbe bamals ber ftaatliche Schulbs fcein als foldes Wertzeug erflärt. Um feine Obliegenbeiten erfüllen gu tonnen, moge ber Staat genothigt fein, Gelb gu borgen. Er habe bas Recht, Gelb gu borgen, und ber Bund fei nicht befugt, ibm bies Recht zu entziehen. Folgeweis fe, erflärte bas Gericht, fei ber Bund auch nicht befugt, bie ftaatlichen Schulbfcheine ober bas baraus erzielte Gins tommen zu besteuern, weil baburch bas Recht bes Staates, wenn nicht aufgehoben, fo boch beeinflußt und gefchmälert werbe. Der Staat wurbe es fcwerer finden, Geld zu borgen ober wurde höheren Bins gahlen muffen, wenn ber Gelbborger fürch-Bunb miißte, baß ber ibm einen Theil ber Binfen megnehme: fonne ber Bund 2 Progent ber Binfen nehmen, fo tonne er ebenfo gut 20 ober 50 Prozent nehmen, u. f. m., u. f. w. Rurgum, bas bamalige Urtheil in Betreff biefes Bunttes ift in boller Uebereinstimmung mit ber jegis gen Enticheibung.

### Lotalbericht.

### Grauenhafter Mord.

Fran Cecilia Nicholls mit zerichmettertem Schabel aufgefunden.

### Mordanichlag.

Jane Smith entaina mit fnapper Moth dem Schidfal der Carrie Sarfon. - Don Marie Bodel, Salina Peterfon und Elizabeth Schuler feine Spur gefunden.

In ihrer im ameiten Stodwerte bes Gebäubes Rr. 231 2B. Ranbolph Str. gelegenen Wohnung hauchte Frau Cecis ia Nicholls, bie Wittwe eines Griechen, ber bor gwei Jahren in feiner Beimath ftarb, unter Morberhand ihr Leben aus. Das Berbrechen wurbe mahrenb berBeit amifchen halb fieben UhrMontag Abend und 5 Uhr geftern früh berübt. Die Leiche, beren Schabel gerfcmettert war, wurde geftern Rachmittag von berPolizet nach berMorgue

Beftern fruh fprach ein Bemufehaufirer in ber Wohnung bor, welche bon ber Frau allein bewohnt wurde. (Sr fah bie Leiche ber bollftanbig betleibeten Frau, beren Fuße gegen bas Bett geftemmt waren, auf ben Dielen bes Schlafzimmers liegen und lief, bon Grauen und Entfegen gepadt, babon.

Am nachmittag fand ein anberer Saufirer bie Leiche in berfelben Berfaffung bor. Diefer feste in bochfter Aufregung ben im erften Stod etas blirten Tröbler John Johnson bon feinem grauenhaften Funbe in Rennts nig. Johnson benachrichtigte bie Boligei. Die mit ber Aufarbeitung bes Falles betrauten Detektives ermittel= ten, bag bie Tobte einen verzweifelten Rampf mit ihren Angreifern gu beftehen gehabt haben muffe. Ropf und Geficht ber Leiche wiesen je zwei flaf-fenbe Bunben auf, mabrend ber fleine Finger ber linten Sand faft abgechlagen war. Weber Gelb noch Werthsachen ber Frau waren entwendet worben. Raub fann alfo nicht ber Beweg: grund gu ber That gewesen fein. Die Polizei ift ber Anficht, bag bie Frau bon einem wahnwißigen Berehrer, beffen Unträge fie wieberholt abgewiesen hatte, ermorbet wurbe. Der bes Morbes Berbachtige ift ein gewiffer Thomas Barrh, welcher bor Monatsfrift aus ber Irrenanftalt gu Dunning ent-

laffen wurde. Er wohnte bis jum bo-rigen Juli in ber Wohnung, in ber Frau Ricolls ermorbet wurbe. 3m Juli mighanbelte Baren feine Frau und Frau Ricolls. Er wurde in ber Begirfswache an Desplaines Str. eingesperrt, berfiel bort in Raferei unb purbe ber Grrenanftaft übermi

Mis er entlaffen wurbe, weigerte fich feine Frau, fernerbin mit ihm aufame men au leben. Er machte feitbem ber Frau Nicholls ben Sof. Die Bolizei fahnbet auf ihn und hofft, ihn in Rurgem hinter Schloß und Riegel gu has

Es ericeint aber burchaus nicht ausgeschloffen, bag bie Berftorbene bas Opfer eines anberen Berbrechers murbe.

Die Ermorbete, melde feit eima 15 Jahren in jener nachbarichaft wohnte, war etwa 37 Jahre alt. Gie war eine geborene Cecilia Conrab. Ihre Rinb= beit hatte fie in einer Borftabt bon St. Paul, Minn., berlebt. Rurg nach ih= rer Antunft in Chicago beirathete fie ben Griechen, mit bem fie in ungludlicher Che lebte, bis beffen bor amei Sab= ren erfolgter Tob ihr bie langerfehnte Freiheit wiebergab.

Sie wurde gulett lebend gefehen bon 28m. Bodman, einem Beiger in Douglas Part, ber fich in ber Begirts: mache an Desplaines Str. in Beugen= haft befindet. Er hatte fie, feinen Un= gaben gemäß, am Montag Abend um fechs Uhr besucht. Um halb sieben Uhr hatte er fich wieber entfernt, um feinen Dienft im Part angutreten. Bodman erklärte, bie Frau habe ihm gegenüber oft geäußert: "Gines Tages werbe ich ermorbet aufgefunden werben und man wird Gie ber That bezichtigen, weil Sie mich fo häufig besuchen!" Jane Smith, Dr. 14 Elbridge Court, bie als Rochin im Restaurant Dr. 70 Randolph Strafe beschäftigt ift, ent= ging geftern, ihren Ungaben gemäß, mit inapper Roth bem Schidfal ber Carrie Larfon, beren Ermorbung Lewis Toombs am Galgen bufte.

Gie betrat geftern Abend, bis auf bie Saut burdnäft und mit Fingerabbrüden am Salfe, bie Sauptwache unb melbete, baf auf einem am Ruge bon Ranbolph Strafe bor Unter liegenben Schiffe bon mehreren Mannern auf fie ein frimineller Angriff berüht murbe.

Wie fie behauptete, begegnete fie am Abend einem ihr unter bem Ramen harry Brown befannten Mann. Er bot ibr eine beffere, lohnenbere Beichafti= gung als die bisber bon ihr betleibete Stelle an und beranlagte fie, ihn nach bem borermahnten Schiffe gu begleiten. Dort angelangt, wurde fie angeblich bon mehreren Männern angegriffen und über Bord geworfen. Es gelang ihr, einen Pfahl zu paden und bas Ufer gu erreichen.

Leutnant Cubmore und mehrere Detettibes begaben fich nach bem Schiff und berhafteten Ebward Dunning, Michael Brennan, Rofonh Ren: neh, Thomas Rooneh und einen gewiffen Brown. Die Säftlinge murben in ber Saubtmache eingefäfigt. Es ift eine Untersuchung eingeleitet worben.

Die 15jahrige Marie Bobel bon Sammond, Ind., wird bermift, und ihre Eltern find ber Unficht, baß fie, wahricheinlich von brei Mannern, von Saufe fortgelodt und entführt murbe. Qu gleicher Beit mit ihr berichwanben aus hammond William Johnson und Marion Gulliban. Die Polizei glaubt, bag bie Beiben im Stanbe maren, Austunft über ben Berbleib bes Mäd= chens zu geben. Als man Marie, am Conntag Nachmittag, zulett fab, befand fie fich aber an ber Seite eines Unbekannten in einem Buggy. Sie hat= te fich bon Saufe in ber Abficht ent= fernt, bem Gottesbienft in ber Erften Methobistentirche au hammond beigu= wohnen. Es ift rathfelhaft, auf welche Weife fie bie Bekanntichaft bes Unbefannten machte. Ihre Eltern find felfenfeit babon überzeugt, baß fie fich bem Manne nicht aus freien Studen anfalok.

Freberid C. Beder, ber bier im Aspiand=Gebäube als Anwalt etablirt ift, hat ein Aufgebot organifirt. Er wird fich bemühen, ben Aufenthalt be3 Mabchens gu ermitteln. Berr Beder ift ein Cohn bes Paftors ber Rirchenges meinbe in Sammonb, gu beren Dits aliebern au" Marie gehört.

." Bruhn, Rr. 47 R. Bermitage Abenue, Schaffner eines eletrischen Strafenbahnmagens ber Divifion Str. = Linie, melbete geftern ber Bolizei, baf er Salina Beterfon, welche feit Freitag früh bermißt wirb, am Morgen ienes Tages gefehen habe. Das Mabchen habe um halb gehn Ubr ben bon ihm bebienten Strakenbahnmagen an Claremont Abe. beftiegen. Morgan und Suron Strafe fei fie abgeftiegen. Gie fei gur Beit unbeglettet gewefen. Bon ihr fehlt jebe Spur, bes aleichen bon Frau Glizabeth Schuler, Rr. 160 Mohamt Strafe, welche am Montag früh bem Ronftabler Bret etnen Brief bes Inhalts fanbte, bag fie ich in bem Gee ertranten werbe.



Unfere hemben für Full Dreg finb fertig jum Ungiehen, wenn 3hr fie tauft, es find bie einzigen hemben, bie es find; fie paffen.

Cluett, Beaboby & Co.

### Lodes-Unjeige.

reunden und Befannten die traurige hricht, das unfer Bater und Groß-

am Dienstag, den 21. Oktober, Morgens 10½ Uhr, noch surzem Leiden im Alter den 75 Jahren und 5 Monaten seligen im Arter entschieden ist. Die Beerdigung sinder am Kreitag, den 24. Oktober, Morgens um 8½ Uhr, bom Arauer-hause, Rr. 105 Ordard Straße, noch der St. Richaeld-Kirche, den da med St. Domitagus-Goltesader flatt. Um fille Thellnahme bitten die krauernben im serdischenen: Beerdigung bribat.

Beter, Machiael, John, Martin Erie.

Beier, Mathias, John, Martin Gig, Barbara Maringer, Ratie Egis, Therefia, Schwefter Doubba, Schwefter Margaretha, Auber: nebit Schwiegersohn und

# SIECK'S?

Belle Cirage und Rorth Avenue.

Der Bertauf ber bier angezeigten Waaren beginnt um 9 11br.

# Morgen-Jäckchen

find jedes Jahr beliebter geworden, und um der Rachfrage genügen gu fonnen, haben wir

eine Auswahl von über 25 verschiedenen Mummern in Percale, flannelette und Eiderdown eingelegt.

79c 89c, \$1.00, \$1.25, \$1.48 und \$1.98 für elegante Jäckgen, aus einfachem ober Erepon Eiderbown, die furze und die lange Facon, ebenfalls die Rorfolt Jade, mit Umlege= oder Marine-Kragen, in Größen bis zu 42, in grau, Cardinal, Old Kose, rosa und blau. In unseren North Abe. Schaufenftern ausgestellt.

79¢ 89¢, \$1.00 und \$1.25 für uns fer eigenes Rabrifat von gut gemachten Percale und Flannelettes Jadchen, gang neue Facons und die neueften Mufter, hell und buntel, in Größen bis zu 44, fo gut gemacht als wenn Gie fich felbft hinfepen würden.

98c \$1.29, \$1.59 und \$1.98 für eine fleine Bartie feiner Röde
nicht über 5 Dubend, aus schwarzem mercerirtem Satin, reich beseiht mit Falten und Ruffles, in der besten

Art und Beife gemacht, und für be-

deutend weniger wie der reguläre ans

Egtra Großen in Unterroden für ftarte

Damen zeigen wir jest auf unserem zweiten Alur.

15c 19c und 25c für weifte Da-menichurgen. Spezielle Ber-the in einfachen oder befetten Schur-

falten und ertra meit. Chenfalls eine

Angahl Schurgen mit Lab gu bems felben Breis; alle 15c, 19c und 25c.

25¢ und 35c für Damen-Bolero-gadchen, aus Giberdown, uns ter bem Mantel oder im Saufe gu

Die zweite Bartie Mufter bon

Winter-Unterzeng zum halben

gen, folche mit breitem

tragen.

Preis.

#### Ein Like von mänschenswerthen Bargains,

für weißen Chater Flanel - | Schwarze Damen-Unterrode. 946 eine gute 10c Baare, in Re-ftern bon 2 bis 5 Nards, nicht mehr wie 8 Yards an einen Kunden.

59¢ 79c, 89c u. 98c für Wrappers. Mes gute neue Mufter, neue Kacons, frische Waare, Größen bis zu 42, werth bis zu \$2.00. Kur unge-fähr 4 Dubend noch, eine späte

16c für schwarze beutsche Strid-wolle, so gut wie irgend ein 22c ober 25c Garn, beffer wie Fleis nicht mehr wie 4 Strange an eine Rundin.

39¢ 49c, 59c unb 69c für Danner. Rachthemben. Mufter eines der besten Fabrifanien, werth bis gu \$1.50, jest für ungefähr die Salfte bes friiheren Breifes

5c 7c und 9e fur Tifch-Deltuch. -Ginige von ben 5c und 7c Stüden haben fleine Fehler, mahrend bie gu De die Pard gang fehlerfrei find, in their und farbia. für eine fleine Bartie farbiger

Mufter. für einige 121/2c und 15c

63c Flannelettes, etwas verblichen im Schaufenster. für ichwarze Schulftrumpfe, eine gute 15c Baare, mittlere und große Rummern, doppelte Kniee, echt ichwarz.

15¢ für 39c fdmarze Monifeline be Soie, 36 Boll breit, ganz Seide, jest foviel zum Besatz gebraucht. 50 für eine 10c Flasche Fifch-Leim, aum Repariren von Glas, Des tall, Porzellan, Holz, Gummi u.f.w. 10c für 25c Schleifen für Man-

ner, in duntel und fchwarg, gute 25c Berthe. für 25e Bici Rib Souh-Dreff-ing, die lette Bartie gu Diefem Breis von diefer fo beliebten

Die erste ging ab wie heiße Semmel am letten Donnerstag, Preise und Qualitäten in dieser Partie werden bas Gleiche Diefen Donnerstag be-13c bis 59c für Serbst- und Winster-Unterzeug, Alles was in dieser Art gemacht wird, billige, mittlere und theure Baaren. Gerippt, ges

fließt, halb und gang Wolle, größtens theils Hemden, jedoch auch viele Hofen und Bemden in ertra Größen. 29c bis 69c für Damen-Unionwenn Gie bedenten, daß in diefer Bar feine Balbriggan, gefließte, halb

und gangwollene Sachen find, die bis zu \$2.00 werth find, ebenfalls eine Angahl schwarzer wollener Hofen, sogenannte "Tights"

Nächste Woche Borverlauf von Weihnachte-Fauch-Waaren für ben halben Preis und weniger.

Todes:Mingeige. unden und Befannten bie traurige icht, daß meine geliebte Gattin Rantharine Roider

am 20. Oktober im Alier von 60 Jahren gestorben ilt. Die Beerbigung sindet statt am Donnerstag, den 23. Oktober, punkt 1 Uhr Rachm., vom Trauerbaufe, 156 B. Chicago Ebe., nach Graceland. Um stille Theilnahme bitten die trauernden him terbliebenen:

G. E. Rofder, Gatte E. P. Noider, Sohn, nebst Berwandten.

Todes-Mingeige. Freunden und Befannten bie traurige Rad-

Ebwarb Butite am Dienstag, ben 21. Oftober, im Alter bon 55 Jahren gestorben ist. Die Beerdigung sindet statt am Freitag, ben 24. Ostober, Kachmittags um 1 Uhr, bom Tranerbause, 937 Blue Issland kibenue, nach Baldbeim. Um stille Tbeilnahme bitten die trauernden hinterbliebenen:

Rebecca Gottte, Gaftin. Mathiba, Muna, Louife, Martha, Abam Biean, Schwiegerfohn.

### Todes-Mingeige.

unden und Befannten bie traurige Rach-bag mein lieber Gatte und unfer guter

Bartholomans Gerharbi blöhlich durch Unglückfall entrissen wurde. Beerdigung findet statt am Donnerstag, den Oftober, Bormitrags um 11 Uhr, dom werhause. 5010 Justine Etrade, nach der Augustina-Kirche und den dort mit der mid Arunt-Bahn nach dem St. Marten-Kried-Die trauernden hinterkliebenen: Marie Gerharbt, Gattin

Zodes Mingeige. Freunden und Befannten bie traurige Rach-richt, bag mein geliebter Gatte

geboren zu Baben-Baben, am Dienstag, ben 21. Oktober, im Elker bon 35 Jahren sanft im herrn entschlosen ist. Die Beerdigung sindet stat am Donnerstag, ben 23. Oktober, um halb 9 the Morgens, vom Arauerhause, 520 Dalbale Abe, nach der Et. Albonius-Kriche und von da nach dem St. Bonisazius Gottesader. Um fille Theil nahme bitten:

Johanna Erhart, Sattin. Maria Bonenberger, Schwiegermutter. Louisa Steiner, Richte. Kreszentia Steiner, Maria Ammann Otto Ammann, Schwager.

### Todes:Angeige.

Bermanbten, Freunden und Befannten bie amrige Rachricht, bag unfer geliebter Bater Alibert Tracber

im Alter bon 66 Jahren gestorben ist. Die Be erdigung findet statt am Donnerstag, den 23. Ottober um 12 Uhr Mittags, dom Arauerdause, 109 Belmont Bbenue, nach dem Concordia. Friedhof. Um stilles Beileid bitten Die traueruben Sinterbliebenen.

### Todes-Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rad richt, bag mein geliebter Gatte und unfer Bate

Carl Brafe
am Dienstag, den 21. Oktober im Alter bon 50
Jahren und 7 Wonaten gestorden ist. Die Beerdigung sinde statt am Donnerstag, den 28.
Oktober, um 1 Uhr, vom Trauerhause, 912 West
20. Etrahe, nach Concordia. Um stille Abeilnahme bitten die trauernden dimerdliebenen: Bilbelmina Brafe, nebft Rinbern.

### Tobes-Mujeige.

Freunden und Belannten bie traurige Rachicht, bag unfer lieber Bater Friebrich Sahn von 75 Jahren am Mittwoch Morge r fanft im beren entschlasen ist. —Be Anzeige später. "ih Dabn, Gattin. Thereia Birjow, Tochter. Herbinand Birgow, Schwiegerfohr

gur bochaeiten und Gektichteiten aller Ur Aurora Halle,

**Deutsches Theater.** Bush Temple of Music, NUR NOCH 2 WOCHEN.

HEUTE ABEND Der große Erfolg. El ADOLF PHILIPP Jiem York in Worl and Bild. Populare Preife 35c, 50c, 75c, \$1.00.

BARGAIN-MATINEES Mittwoohs und Samstags 850 und 500.

Große geiftig-gemutht. Ferfammlung affer Eurnvereine der Mord- u. Sudweftfeite Fortfaritt. Enenhalle, 1824 Milmanfee Mbe.

Bortigeter Turngaue, 1000 meimante and.
Ref. Dr. Em. Corei ber: "Die 3nquifition und ibre Entftebung". Cowie mufftaifde und tomis iche Borträge. Eintritt frei. Jeber willommen. fonmi

# KONZERT Jeden Abend und Sonntag Nachmittag! EMIL GASCH.



Befchenke. fer werben biefelben bollommen garantirt.

Geo. Kuehl, Importeur, 178 Randolph Str., Erfter Store öftlich bom Bismard Dotel.

Berfuct unfer Invigorator Egtratt ben Maly und Copfen.

des bes Gottfried Brewing Co. Tel.: Conth 430.

ADOLPH TRAUB,

Bedrtoanwals.
Firma: GALLOWAY & TRAUB.
Simmer 900 — 185 Dearborn Cta.
Liephon, Catted 1769.
Bohnung: 1174 Herry Str. Leiephon, Irbing M.

WATEN H. WATEN & CO.,

Doutsoke Optikar Brilen und Angengläfer eine Speziati stalls, Cameras und photogs. Mate

#### Lotalberiat.

### Ein Gewerbegericht.

Soll gur Entideibung bon Bunft-Streitigfeiten gegründet werben.

Bon den Schiedsausfduffen.

Mafchinenbauer geben lieber ihre Urbeitsplate auf, als ihre Mitgliedschaft in der Union. - Drofchtentuticher unterhandeln über Urbeits=Bedingungen.

Um für bie Bufunft ben Betriebs= ftorungen borgubeugen, welche in neuerer Zeit fo häufig burch Streitigkeiten berurfacht worben find, gu melchen es swifchen berfchiebenen Gewertschaften über bas Recht auf bestimmte Art von Arbeit tam, wird bon ben Zimmerleuten, ben Maurern, ben Bauhanba langern, ben Unftreichern und ben Bleiarbeitern bie Grunbung eines neuen Zentralberbanbes bon Bauhanbwertern in Borichlag gebracht. Der= felbe foll bie Musftellung ber Arbeits= tarten handhaben und in Streitfragen ber genannten Art Recht fprechen. 2113 Bürgichaft bafür, bag bie einzelnen Gemertvereine fich bem Urtheil ber Rentralforbericaft auch fügen werben, foll bon ihnen berlangt werben, bag fie beim Gintritt in biefen ein Reugelb im Betrage bon \$1000 bis \$2000 bin= terlegen .- Es ift freilich zu befürchten, baß bie gahlreichen Bereinigungen bon Bauhandwertern, welche gur Beit be= reits in bem "Rath ber Geschäftsagen= ten", begm. in bem "Beirath für bie Gefchäftsagenten" bertreten finb, fich auf ben Standpuntt ftellen werben, bag man bie Machtvolltommenheiten biefer Bentralbeborben nur entibrechenb gu erweitern brauche, um ben gewünschten 3med zu erreichen. Freilich muffen bie Bimmerleute, bie Maurer ufm., welche bisher in biefen Zentralbehörben nicht bertreten finb, Delegaten gu benfelben entfenben.

Die Drofchtentuticher-Union wird heute Abend einen mit weitgehenben Bollmachten auszuftattenben Musichuß ernennen, welcher mit ben Berbanben ber Leihftallbefiger, Drofchtenhalter ufm. über bie Arbeitsbedingungen ber= hanbeln foll. Die erfte Ronfereng foll morgen Rachmittag ftattfinben.

Der Schiedsausschuß für Schlichtung ber Streitfragen zwifchen ber Union Traction Co. und beren ge= mertichaftlich organifirten Ungeftellten, welcher - mit Unterbrechungen - feit bem 28. September an ber Arbeit ift, halt beute feine lette Sigung ab. Es berlautet, bag berfelbe bie Erhöhung ber Löhne bon 21 auf 24 Cents bie Stunde anordnen merbe. Muker ber Lohnfrage ift auch noch zu entscheiben, ob die Union Traction Co. gehalten ift, fünfzehn Leute wieber anzuftellen, bie angeblich nur wegen ihrer Bethacis gung im Intereffe ber Union entlaffen worben find, und ob bie Gefellichaft bem bon ihr gewiffermaßen als Gegen: gewicht gegrunbeten Unterftugungs= Berein anrathen folle, fich aufzulöfen.

Die Lotomotivführer an ben weftli= den Bahnen, welche gegenwärtig für 100 Meilen Fahrt von \$4.00 bis \$4.50 erhalten, wollen eine Aufbefferung biefes Lohnes auf \$5.00 verlangen. Die Forberung foll querft an bie North= western=Bahn gestellt werben, und zu biefem Enbe befinbet fich ber Befchwerbe-Musichus ber Maschiniften biefer Bahn gegenwärtig im Briggs-Soufe in Bergibung. - Die Frachtquaführer und Schaffner ber weftlichen Bahnen, beren Lohn gegenwärtig 3, bezw. 2 Cenis bie Deile beträgt, wollen eine Lohnzulage bon 20 Prozent verlangen.

In ber Anlage ber Covel Manufacturing Co., Nr. 8 S. Canal Str., wurben geftern bonBetriebsleiter Cobel bie Mafdinenbauer bor bie Bahl ge= ftellt, entweber ihre Mitgliebichaft in ber Union, ober ihre Arbeitsplage aufaugeben. Gie legten bie Arbeit nieber und ber Betrieb ber Unlage bat infolgebeffen eingeftellt werben muffen. Die Rahl ber ausständigen Maschinenbauer und ber mit biefen ausgetretenen Lehrlinge und Sanblanger beträgt gufammen etwa fünfzig.

Mafchiniften und Beiger, bie in ben Sotels ber unteren Stabt befchäftigt finb, berlangen bie Ginführung bes uchtftunbigen Arbeitstages und Aufbefferung bes Lohnes auf \$21 bie 200= de für bie Maschiniften, und auf \$19 für Beiger. Gine Bereinbarung über biefe Buntte ift bisher noch nicht erzielt

In ben Unlagen ber Budstin Fiber Bor Co. ichidten geftern bie fünfundamangig Mabchen, welche bafelbft an geftellt maren, einen Dreier-Musichus mit ber Bitte um Lohnaufbefferung gum Beschäftsführer. Diefer hat bie Bitte ber Drei abreichlagen und bie Rabelsführerinnen" Anall und Fall entlaffen. Die anberen Mabchen haben barauf bie Arbeit niebergelegt unb nun bie "Feberation of Labor" ersucht, fich ihrer angunehmen.

Eßt Grape Muts -und trinft Postum food

Kaffee freie Demonstration

Siegel Cooper & Co.'s Grocery: Departement.

# The Fair's Inhrestag-Verkauf.

State, Adams und Bearborn Str.

Schwarzekleiderstoffe

Schwarze Cheviot, Sturm Gerge,

Poplin, Granite, Bebble Cloth, Eta-

mine, Whipcorb, Armure und andere

feine gangwollene fcmarge Rleiber=

ftoffe, beste frangofische beutsche, eng=

Schwarzer Canbas -- Ratte, Banama, Bas-

quet, Erhftal Crepes, Boile und andere mo=

bijde fcwarze Rleiberftoffe, 42 bis 50 Boll

Schwarze Boplin - befte reinwollene frang.

Baaren, einer ber größten Berthe in Rlei berftoff-Bartien; nichts befferes

Schwarze Rovelties- feine feibene und wols

tene ober Mohair Stoffe, einfugen bie neuesten Gewebe ber Saifon, 1.25

Schmucksachen = Devt.

Golbplattirte Sutnabeln, befegt mit

Smitation Mhineftones, in einer riefis

gen Auswahl bon Styles unb Facons,

werben am Donnerftag offerirt gu

Didens golbplattirte Befte-Retten 250

Golbgefüllte Freundichaft=Ringe mit ein

nur, Riefige Bartie bon golbgefüllten Manichet-tenfnöpfen, in einer Ausambi von 19c

Groceries

Ernabita, neues Frühftuds=Gericht (Proben

Reines R. Q. Buchweizen-Mehl, 5 Bfb. 17e Pearl Tapioca, das Pfund nur .....4c

Reiner Carolina Reis, bas Pfund nur. . 50

Farina (Schuhmachers) bas Bfb. Bad. 70 Reiner Bermont SapMaple Sprup, Ball. \$1

Reiner Maple Sugar, b. Pfb., morgen.. 120 1 Pfd. hohe Buchfe Columbia River

3mpt. Del=Sarbinen, p. Budje, nur .. 10e

16 Ung. Flafche Queen Oliben, f. nur. . 35e

Eniders od. Monarch TomatoCatfup, Bt. 17e

Orange Marmalabe, p. 3ar, für nur. . 19e

State, Adams und Dearborn Str.

Der Schiedsausschuß für bie Streits

ragen, welche amifchen ben Daterial-

maaren = Großhanblungen und ber

Martthelfer-Union obwalten, ift ge-

ftern in Thatigfeit getreten und wird

schon in ben nächsten Tagen feine Ent=

Un bem Neubau für die Armout'iche

Schmalzfieberei haben geftern bie Bau-

schmiebe bie Arbeit eingestellt, weil ber

Unternehmer fich weigert, Unionlöhne

Beichäftsagent Golben bon ber

Fleischfahrer=Union bes Schlachthaus=

Reviers fagt, es feien gegenwärtig

fämmtliche Mitglieber ber Union, bis

auf zwei, in Arbeit und bon ben be-

schäftigten Fuhrleuten gehörten alle

bis auf brei bem Nachberein an. Das

ben Girmen, begm. ben Stallauffebern,

In ben Wertftätten ber Wabafh

Bahn zu Fort Manne, gu Springfielb,

31., und ju Moberly, Mo., haben bie

Reffelschmiebe bie Arbeit eingestellt,

weil die Bahnberwaltung ihre Gefuche

um Lohnaufbeffernug bisher nicht be=

Auf heute, Mittwoch Abend, finb

Baufdreiner, Rr. 58 - Center und

Bereinigte Metallarbeiter - 104

Clart Str.; R. 242 - 52. und Sal-

fteb Str.; Dr. 419 - 151 Rorth Wbe.;

Mafchinenbauer, Freiheit-Loge -

124 Clark Str.; Lehrlinge — 55 N.

Clark Str.; Maywood Loge - Dbb

Fuhrleute bon Dobelgefchaften -

Drofchtentuticher, Nr. 2. - 85 Ma=

Martthelfer bon Rommiffionsge

Beitungs= und Boftmagen=Ruticher

Raffeeröfter-106 Ranbolph Str.

Goldene Sochzeit.

und feine Gattin, Phoebe, begingen

geftern bie Feier ihrer golbenen Doch-

geit, und John Sand, welcher bei ber

Sochzeit bes Paares als Mufitbirettor

amtirte, fowie bei beffen filberner

Sochzeit, leitete auch geftern Abend bei

bem golbenen Jubelfeste bie Rapelle

während bes Festeffens, welches in

Rinslens eleganten Speifefalen ftatts

fanb. Un ber Spige ber festlichen Ia-

fel fagen bie greifen Jubilare, neben

ibnen bie fieben Rinber mit ihren Ra-

milien und baran foloffen fich bie ein-

gelabenen Freunde bes gefeierten Baares. F. J. Lefens war ber Zere-

monienmeifter und Trintfprüche mur-

ben ausgebracht bon harry Rubens,

Chas. h. Mader und Chriftoph Sob, herrn und Frau Rehm gingen viele prachtvolle Geschenke zu, barunter von

ben Rinbern ein golbener Potal.

Der frühere Bolizeichef Vatob Rebin

icaften - 55 R. Clart Str.

Rr. 10 - 43. und State Str.

Fellows' Salle, Manwood.

104 Randolph Str.

132 Fifth Abe.

bifon Str.

Gewertichafts-Berfammlungen einbe-

fceibung abgeben.

fei bas befte.

rufen wie folgt:

Manbolph Str.

Reue Cal. Lima Beans, bas Pfund ...

Solid golbene Scarf Bing, bolle 10far.

25 berichiebenen Entwürfen, gu

frei verabreicht), p. Dug., 90e;

einem fpegiell berabgefegten

Preife, per Stud,

lifche und hiefige Stoffe-

per Darb,

breit, egtra Werthe,

gemacht, per Parb,

Für Donnerftag, 23. Oktober 1902.

Die neuesten Moden in Pelswaaren. Unfer großes Lager von ben allerneueften Moben in Belgen offerirt viele ausnahmsmeife Raufsgelegenheiten, barunter befinben fich für Damen: Clufter Scarfs in American Stone Marten, Rutria Beaber und Sibiran Darten, gefertigt bon bollen Fellen und befest mit bufchigen Schwängen, fpegiell rebugirter Jahrestag-Bertaufspreis,

Echte Marber Clufter Scarfs, gemacht von Brime Fellen, garnirt mit fechs Schwänzen, ber morgige jehr ipezielle 27. Jahrestags: verfaufs: Preis nur

Weine Qualitat Mint Sals Scarfs, gemacht aus ausgejuchten Gellen, bergiert mit fechs Schmangen, alles groke Werthe gu unferm Jahrestags:Bertaufspreis, \$10

Ertra lange Sable ober 3fabella fuchs Scarfs, gemacht bon gut paffenden gellen, garnirt mit zwei großen Schwangen, ber morgige Jahrestags=Bertaufs= preis nur Marber Sturm:Rragen ben feiner Qualität, gefüttert mit Satin und garnirt mit fechs Schwangen, fehr außergewöhnliche Werthe

gu bem morgigen Spezial= Preis, Electric Seal Bog Front Coats, gefüttert mit ichwerem Satin, morgen Berfaufspr. \$25 Alle Arten bon Belg:Umarbeitung und Reparirung ju mäßigen Preifen.

# Gin Verkauf von garnirten Hüten.



Damen, beren Bunfch es ift, mobern gefleibet gu fein u.bie bie Schonbeit eines fehr hubiden Sutes in Betracht gieben, aber auch ju gleicher Zeit bie Wichtigfeit und Rothwendigfeit bes Gelbfparens anertennen, find erfucht bie großen und berichiebenartigen Uffortiments, Die wir am Donnerstag gu 2.95, 3.75 und \$5 offeriren, gu befichtigen. Es find bies Bute, bie nach importirten Mobellen gemocht und Gute, bie in unferem eigenen Arbeitsgimmer entworfen und bergeftellt murben. Bir maren barauf bebacht, hubiche Bute gu erzeugen, berbinbenb Mufter und beliebte Materialien ju augerft niebrigen Preifen. Dies haben wir ficher fertig gebracht.

llngarnirte Dute, ein Affortiment v. 100 Dut., fpeziell, Donnerftag, 25a Schwarze u. farbige Mohair Shepberbes Dute, Donnerftag, f. nur 50c Seibensammet-Dute, in ichwarz u. farbig, gute Qualität, herabs gefest auf

Dollar-Korfets.



mobibefannte Rorfets wie C. B., American Haus-Roben.

Feine Qualität merceriged Sateen Ilu- Flannelette Gows für Damen - in Bir haben Mles uns zu Gebote Ste- Gin ausgezeichneter Werth in Sausfanch farbigen Streifen und einfachen benbe gethan, um unferen Runben Rleibern für Mannern; eine febr burchaus zuberläffige und ju gleicher wünschenswerthe Partie in gangwol-



### Halstrachten

Schwarze Liberty-feibene Collarettes nehmen an Popularität ftets gu,

The Fair-Etablirt in 1875.



Qualität Stoffen, voll u. "fluffp"; fpeg. Bertaufsbreis, Donnerflag, Seidene Automobile Ties f. Damen 35C -bestidt ob. mit Top Aragen, Feine Point de Benife Spigen-Ara: 19c

# Bänder-Items

Morgen offeriren wir brei Partien bon Banbern, alle hell und neu, gu eta nem ungewöhnlich niebrigen Breis. Sie befteben aus 31-30fl. feinen rein-feibenen Metallic Taffetabanbern, in Beiß, Schwarz und allen guten Farben; 34-joll. feinen reinfeib. fancy Streifen und Corbs in allen hubichen hellen Combinationen; ferner fcmale chwarze (leinene Rudfeite) Sammet= banber in 64-Darb Bolts. Alle martirt gum fpeziels len Preis bon

### Optische Waaren

Unfer optifches Departement fteht un ter ber Mufficht eines Expert-Optifers, ber befähigt ift, eine Diagnofe in ben fcwierigften Fallen feftauftellen, unb beffen Dienfte abfolut frei für Gefuchs Golb gefülltellus



richtung für bie Rafe, berabgefest f. Donnerftag auf genau bie Balfte

Kinder-Trachten.

Brachtvolles Affortiment in Rinber-Manteln, in Größen bon 2 bis gu 5 Jahren, gemacht aus wollenem Tuch -

befegt mit Fur Braid und Cammet: Bor= Ruden, bie neuesten und hochs feinsten 3.25 Rinder = Rappen, in allen Größen u n b Farben, große Bote und eng anschließen= be Facons, befest mit Bela und Band,

auf 75c u. 50c

Unterzeng.

Damen=Leibchen und Beinfleiber, gefertigt bon fchwerer flieggefütt. Baumwolle, mit Geibe gehateltem Befat, Guffets in ben Mermeln und Seibelige. DiefeRleibungs ftude find bon borgugl. Qualitat, gut gefer= 63 tigt u. bon fich gut tragenben Materialien. Es find ausnahmsweife Berthe, Musmahl, Damen Befis u. Beintleiber, v. fcwerem Merino, filber: 450

grau, nonihrintable, Geiben Tape, guffeted Hermel, Rombination Guits für Damen, ichwere egyptifche Baumwolle, in gran, ern ober weiß, flieggefüttert, große Glaps, Seiden Tape, Guffets in Suften und Armen

Benetian Chocolates, Chofolade— Crad, bitterer Uebergug, belifate, weiche, rahmige Fillung, bolle Auswahl bon Flavors, ober fortirt verfauft, in 1 Afb. Swachteln, f. 5c; 1 Afb. 20c Schach. f. 10c ;u. 1, 2 u. 3 Afb. Schachteln, p. Afb.

Unterröcke.

terrode für Damen, nur in Schwarggemacht wie bie Abbilbung, befett mit Farben, Square ober V-formiger



Accordion plaited Ruffle und zwei 1= gölligen Rufflesreichlich tuded, in boller Weite, burch= mea aut gemachtwerth mehr als ber fpezielle Preis, gu welchem wir fie am Donnerftag gum Bertauf bringen, ermöglicht burch ben Gintauf einer arogen 85¢

Warme Gowns.

Dote, gefütterter Ruden, fanch



Laby, Rabo, Thompson, B. C. C. und 20. 3., 75 gang ber= fmiebene Facons,

Migt ein Dollar braucht bezahlt ju werden, bis geheilt.

### Ronfultiren Gie bie alten

Koneigung gegen Gefentalati, Energeevigeet, franzeitiger verzu ind Arandenverser brud. Alles sind Folgen von Jugendsünden und llebergriffen. Sie mögen im ersten Siadium sein, bedenken Sie jedoch, daß Sie schuell dem leiten entgegengeben, Lassen Sie sich nicht durch fallste Scham oder Stolz abhalten, Ihre schrecklichen Lelden Au bseitigen. Mancher schmude Jüngling vernachlässigte seinen leidenden Zustand, die es zu spat war, und der Ted sein Opfer verlangte.

Wir laden überhaupt folde mit dronischen llebeln behaftete Leidende, bie nire gends heilung finden konnten, nach unferer Anftalt ein, um unfere neue Methode fich angedeihen zu laffen, die als unfehlbar gilt.

# State Medical Dispensary

Gudweft: Gde State und Ban Buren Str. Gingang 66 Ban Buren Gtrage.

Sprechftunden von 10-4 Uhr Rachmittags und von 6-8 Uhr Abenbs. Sonntage und an Feiertagen nur von 10-12 Uhr.

ren, bann über ben Meerbufen bon

Mites Gemäuer. - "Weshalb ift bie Thetla fo wüthenb auf ben Geiftlichen, ber fie getraut?" - "Weil er in feiner Rebe gefagt hat: wie ber Epheu altes Gemäuer umfolingt, fo foll fic bie Liebe bes Mannes an ber Frau

Bier und Meinhaus!

Rurg und Ren.

\* Am Ufer bes Desplaines Fluffes fanb Joseph Gobout von Melrofe Part einen alten Rod, in beffen Tofche fich ein Rettel folgenben Inhalts befaub: Ben es etwas angeht: Ich bin ein entfprungener Buchthäusler, ber bon ba: Boligei perfolgt wird wegen ber Ermorbung bes Rolisiften Duffp. Diefes ift mein Geständnik. Falls Sie meine Leiche haben wollen, fo werben Sie biefelbe in biefem Fluffe in ber Rabe ber Chicago & Great Befterr-Gifenbehnbrude finben. Gin Unbefannter 2B.B." Obgleich bie Polizei ber Unficht ifi. baf ein hirnerweichter "Spagvoget" ben Bettel geschrieben bat, fo bat boch noch geftern ben flug nach ber Beime burchfucht. Die Guche vertie

Galliger Gesell. Majon fährt in feinen Ungriffen

Eigenartige Rampagneführung.

auf Gonv. Dates fort.

Demofratische Kandidaten für Staats: und County : 2lemter. - Machen aus der 27oth eine Tugend. - Wahlversammlungen für

Bundes-Senator Majon, bon Alb. Einbernehmen amifchen ber Union unb Rector unterftutt, ftattete geftern fei= nem Freunde Lorimer einen Befuch in beffen eigenftem Gebiete ab. Die bei= ben Genannten bielten bor einer gut befuchten Berfammlung unabhängiger Republitaner, Die in Stiles Salle, Ede 22. Strafe und Millard Abenue ftattfanb, Reben gegen Gouber= neur Dates, gegen "Billy" Lori= mer und gegen bie bon ber republitanifden Dafcbine für ben Genat, bezw. für bas Unterhaus ber Ran= bibatur, aufgeflellten Ranbibaten Farmum und Robe. Genator Mafon flopfte hauptfächlich auf ben Gouber= neur los und gieb biefen, wegen ber Gehaltsabzuge, welche mit feiner Bewilligung Staatsangeftellten gu an= geblichen Rampagnezweden gemacht worben find, gerabegu bes Diebftahls. Falls ein Privatunternehmer Leute anftelle, benen er monatlich \$50 Lohn berfpricht, und Derjenige, welcher mit ber Musgahlung biefes Lohnes beauf= tragt werbe, gebe ben Leuten nur je \$47.50. während er den Reft für fich behalte, fo fei bas nichts anberes als Diebftahl; genau in biefem Lichte muß= te man bie Erpreffung "freiwilliger Beifteuern" für ben privaten Rampag= nefonds bes Gouverneurs betrachten. welcher in ben Staatsanftalten nachweislich geübt worben fei. - Mb. Rector beschäftigte fich bornehmlich mit Lorimer, welchen er als ben Jeffe James in ber republitanifchen Barteipolitit bezeichnete, nicht als einen Rub= rer, fonbern als einen "Figer". Beibe Redner riethen ihrer Buborericaft, nicht für Farnum und Robe gu ftim= men, fonbern für Gifber und Sorber. "Rachbem bie republitanifche Ram= pagneleitung bie rebnerifden Genuffe,

welche ber Parteigefolgschaft in ben

Beliversammlungen geboten worben,

con mit ben Leiftungen von Baube-

ville-Artiften vermischt hat, ift fie jeht

auch noch barauf berfallen, in biefen

Berfammlungen eine Menagerie auß-

austellen, die sie für ben 3wed bon einem Zirtusbesitzer gemiethet hat. Die Anwesenheit der Biecher gibt den Ram-

pagnerebnern Gelegenheit, allerlei

geiftreiche Bergleiche ju gieben gwifchen

ingelnen bon biefen und einem ober

bem anberen gegnerifchen Ranbibaten. Die Demofraten machen, ba es ihnen

abenblich toftfpielige Berfammlungen gu miethen, aus ber Roth flüglich eine Tugenb. Gie erflaren, bag es ber gro= Ben Maffe ber Bahlerschaft heuer boch nicht einfalle, Bahlberfammlungen gu befuchen, mahrenb man ber ausgefpro- ! chenen Parteiganger ohnehin ficher fei. Die Bartei werbe beshalb mahrend ber gangen Rampagne nur eine große Berammlung abhalten, und gwar am 31. Ottober im Aubitorium. 218 Rebner für biefelbe merben unter Unberen Manor Harrifon, Samuel Alfchuler, M. S. Trube und Er-Richter Moran Bahiversammlungen werben beute

Abend bon ben beiben großen Bartei= Organifationen on folgenden Blagen

Bon ben Republitanern-500 39. Strafe; Grabers Salle, Ar= mitage Abe. und Roben Str.; Boettchers Salle, 985 R. Rodivell Str.; 214 Blue Miland Abe.; 2076 BB. Late Str.; Aurora-Salle, Gde Suron unb Milmautee Abe.; Phonix-Balle, Dibifion und Cebawid Gir.; Dpernhaus, Barben; 686 B. 17. Str.; Ruffels-Salle, Morgan Part; Rlacets-Salle, 19. und Leavitt Str.; 1292 93. 12. Str.: 1582 Albann Abe.: 26. Str. und Babafh Abe. (Zeltverfammlung); Ca= lifornia Abe. und Harrifon Str. (Beltperfammlung).

Bon ben Demotraten 71 Larrabee Str.; 2179 B. Mabi= fon Str.; 31. und Fifth Mbe.; 525 116 Strafe.

Nachstehend eine Lifte ber Randiba ten, welche bie bemotratische Partei für bie Staats= und bie County=Memter aufgeftellt bat:

Staat. Schahmeifter - George 2B. Dubb= Schulfuperintendent - Unfon &

Blig. Mitglieber bes Bermaltungsrathes ber Staatsuniverfitat - Julia Solmes Smith, G. G. Magmell, G. 3.

Counth. Cheriff - Thomas G. Barrett. Schahmeister — Beter Riolbaffa. County-Clert — Conrad-B. Robe. Clert bes Rachlafgerichts - Louis 3. Altveter.

Clert bes Appellationsgerichts -

Edward M. Lahiff. Clert bes Rriminalgerichts - James S. Bowman. County = Schulfuperintenbent -Geo. C. Sowland.

Revifionsbehörbe - Loman G. Coo-Uffefforenbehörbe - Albert Fifhell, James G. Wolcott.

Countyrath (Stabtbegirte) lin'B. Organ, Brafibent; Joseph E. Flanagan, Dr. R. R. Engels. Joseph Grein, Jas. G. Dalen, John Bubbinger, Thos. Gallagher, F. J. Bov-

an den erforberlichen Mitteln fehlt, all= recet, Joseph B. Thielen, Timothn Erufe. (Landbegirte) - 3. 2B. Mann, Jas. M. I. Sill, D. F. Quid, Bm. Gran, F. S. Reiber.

> tifchen Ganhingten icheiner im meinen nicht gunftig gu fteben, ba "Bobby" Burte und fein Unbang bei ber Rampagne in Unthätigfeit berbar= ren, wenn nicht gar gegen bie Ranbi= baten ber Partei arbeiten, um bie Un= entbehrlichteit Burte's in ber Barteileitung gu bemeifen. Seitens ber Rampagneleitung gefchieht gur Forberung ber Parteiintereffen fo gut wie nichts. Die Bahler werben bemnach gut thun, unter ben Ranbibaten ber perfchiebenen Parieien eine forgfame Muswahl gu treffen. Für ben Rongreß follte man im Allgemeinen bemofratifchen Ranbi= baten ben Borgug por ben republitani= ichen geben, weil diese auf die Fortführung ber ungefunden Bollpolitit ihrer Bartei fogufagen bereibigt finb. Bon ben bemofratifden Ranbibaten für County-Memter perbienen befonbers bie Uffefforen-Ranbibaten Yomes G. Bolcott und Albert Fifbell Berüdfich= tigung. Erftgerannter, ber in La Grange anfaffig ift, erfreut fich bafelbft unter feinen Mitburgern eines bortrefflichen Rufes und ift feit gwölf Safren andquernb jum Affeffor bes Town Lyons gewählt worben, obicon bort bie Republitaner eine farte Mehrheit haben. herr Fifhell ift ein angesebener Geschäftsmarn, auf ben bie Bahl bes bemotratifchen Beiraths hauptfächlich beshalb gefallen ift, weil man annahm, bag bie befannte Rechtlichfeit bes Mannes ein gutes Licht auf bie Partei werfen würde, bie ihn als Randidaten aufftellte. Unter ben Countyraths-Randibaten follte man fich aus ben berichiebenen Spalten bes Stimmgettels biejenigen berausfuchen, welche am guberlaffigften ericheinen. Befonders gut empfohlen wird unter ben bemofratifchen Unmartern herr Jofeph Grein, ber früher Brieftrager mar und jest an ber Gde bon State und Ranbolph Str. eine Speifemirth= schaft betreibt.

Euchen mardenhaften Echat. Auf ber Suche nach einer fabelhaften Golbgrube find bon bier Chas. Corris gan, ein teranifder Rinberbirt, Emerh Buffe; eine alte Bafferratte, und amei erprobte Seeleute, welche Jahre lang unter Buffe gebient haben, abgefahren. Diefe Grube foll an ber Rufte bon Patagonien, alfo im augerften Guben bon Gub-Amerita, liegen; zwei Expe-bitionen, welche ben Golbichat gu beben berfuchten, find von ben Eingeborenen abgeschlachiet worben, ob bas Loos ber vier Leute ein befferes ift, muß man abwarten. Die Fahrt erfolgt auf einem 41 Fuß langen Schn-ner. Bereits find die Geefahrer auf bem Minois angelangt; fie werben biefen und ben Diffiffippi hinunterfab-

Die Bahlaussichten für bie bemotra=

Merzte. Der medizinische Barsteber graduirte mit haben Ehren von deutschen und amerikanischen Univer-sitäten, hat langjährige Erfabrung, ist Autor, Borträger und Spezialist in ber Behandlung und Deilung geheimer, nervofer und erenifder Granteiten. Taufende bon jungen Männern wurden bon einem fruhgeitigen Grabe gerettet, beren Mann-

barteit wieder hergestellt und zu gludlichen Batern gemacht. Berlorene Dlannbarfeit, nervole Comagen, Migbrand bes Coftents, erfchupfte Lebendtratt, verwierte Gebanten, Abneigung gegen Gefeficaft, Energielofisteit, frühzeitiger Berfall und Arambiabar-

Australie der Lede Krantheiten, wie Blutvergiftung in allen Stadien — erAffette der Lede, Nass, Anschen und Ansgeben der Herre, sowohl wie Errikturen,
Chnitis und Orchitis werden schnell, verstältig und dauernd gebeilt. Bir daben uniere Behandlung für obige Krantheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sofortige Lindes ung, sondern auch permanente Deitung sichert.

Bedeuten Sie, wir geben eine absolute Garantie, jede geheime Krautheit au kuriren, die zur Behandlung angenommen wird. Benn Sie außerhalb Chicagos mohnen, so schreiben Sie um einen Fragebogen. Sie können dann per Bost bergefiellt werben, wenn eine genaue Beschreidung des Jalles gegeben wird. Die Argneien werden
in einem einsgasen Kisichen so verpadt und Ihnen zugesandt, daß sie seine Reugierhs
erweden.

# Medizin frei bis geheilt.

Merito und bas Raribifche Meer und hierauf langs ber Rufte von Gub= Amerita, burch bie Magellans-Strafe bis nach Patagonien. Corrigan und Buffe haben angebliche Broben bes golbhaltigen Erges aus Batagonien geeben: eine Landfarte, auf welcher ber Weg bergeichnet ift, foll im Befit bon Corrigan fein . Buffe hat 25 Jahre lang bie Binnenfeen befahren, julest als einer ber Offiziere bes "Chriftopher

emporranten und umgefehrt!"

Columbus".

Lefet die "Sonntagpoftis

Berlaugt: Ranner und Runben.

Münner, fletige Stellung winsichend, bitte vorzusprechen. Wächter, 415; Jamtisch (Flatt), 368; Engingers, Eletteifer, Wasspiniften, 818; Deiger, Ocier, 814; Sabriglibere, Fahrlierbeiter, 812; Rutichen, Worter, Berpader, hiffmanner, helfer file Mhofelelebuter, \$12; Rolleftven, Muchalter, Office und Groeep-dehlten, 315; Munner für Strafens und Eigenbahnen, junge Manner, Danbeite gu lernen; andere Getaungen geschert. — Guarantee Employment Agency, 195 La Salle Str., 3immer 14, nabe Abams Str. mibofr

Berlangt: Jungens bon 16 bis 20 3ahren; nur folde, bie gewillt find, ju arbeiten. 211 Superior

Berlangt: Ein junger Deutider, ber eimas bom Bartenben berfiebt; muß aud Saloon rein halten. Rachjufragen: 3059 Afhiand Abe.

Berlangt: Ein guter Buriche für Grocery und Rarlet. 5618 Ufbland Ube.

# Speziell für Donnerstag und Freitag! Grand



GolbeBergierungen, muß gefeben perben, um fie au witrbigen, \$4.00

Bett Springs, gang echter ge-

Matragen— gemacht von schwerem Tiding — gutes nit Baumtvolle gefülltes Obertheil, gang berum eingefaßt, nie ffir weniger als #2.00 bertauft - unfer Breis begienlelbere \$1.39 \$1.00

Barbinenftangen umb Bubehör frei, Derrollomforbers - gemacht bon ber beiten Gil-faline, tufteb mit Bebber Barn, gefillt mit beiner Baffe Batte, bu

Weth-Comforters, gemacht von bem beften Sa-tien, fench gehltmit, Scroll genäht ober tufteb mit Bevohr Garn, gefüllt, mit der besten Watts, bei biefem Wertauf und



Schaukel=

Oak.

"Grant Date

ne, Swing Tob

und Dedel bar-

unter, corruga:

teb Feuer . Be-

stühle--große Armftüken maffibes Gidenholy - Leberfit - hohe Rudenlehne - regu= farer Breis \$2.98nur



Diefer 5-Boder Mange ift garantirt als guter Ros cher u. Bader, mit nidelplatirten \$12.00 Banels, unfer Bertaufspreis nur \$12.00 Ruchentisch mit Rlappen, rund ober uter Finifh — bie \$3.50 Sorte gu. \$2.48



Couches, aufgepolitert in ben feinften Tapeftrus, - volle Lange und Breite, Bruffels Carpet - gang wollene Cherfichwerer Bobb, ein Gintauf biefer Saifon, Alfoctiment, werth 75c bie Oberfläche

Raben, Legen und Unterlage frei. Tapefirty Bruffels Zimmer Augs, Große 9x10f fich, mit angewebten Botbers, flache, reiche Farben, werth \$11.75 \$16.00 — nur. Eapetirb Bruffels Fimmee Angs, Gr. 9×12 F., gemacht bon gutem Bruffels Carpet und bagu baffendem Borber, bieferRug folite \$14.75

FREI! Spiken-Aardinen oder ein feiner Varlor-Cifch Frei mit einem \$10.00 Dobel-Gintauf.

Dation und großer Willon Rug oder Damen-Schaukelfluft Gret mit einem \$20.00 Dobel-Ginfauf.

# FREI!

Alle Teppiche ju 30c und aufwarts werden Roftenfrei genaft, gelegt und ausgefüttert.

Figtures frei mit jebem Baar Spigen-Garbinen gu \$1.00 Bir ftellen alle Defen auf und liefern Robre und Glen-Bogen Roftenfrei mit jedem Ofen von \$5 und aufw.

Gardinen. BLOCK OF STORES HALSTED. CANALPORT AVE. & 20 "ST.

### Tild1-Geltuch-Muster

Berlangt: 100 Eisenbahn-Arbeiter für Companh Arbeit; freie Fahrt. 50 Farmarbeiter, bester Lobs und gutes Deim für ben Winter. Dillige Arbeiter. Lidets nach Rew Orleans und allen süblichen Arbeitsflätten in Ros Labor Agench, 117 Gib Cana Strafe. 11 9b. lang, 11 9b. breit, bie befte Qua= lität, b. gemacht mirb. Berlangt: Bridlabers, fofort, gute Leute. Befidn-bige Arbeit. Rachzufragen beim Bormann, Congreb und Desplaines Str. 160t, lmX 25c

gewöhnlich bertauft für 50c, nur..... Berlangt: Leute jum Austragen von Brobeheften. Agenten für neue Pramienwerte, Beitichriften unb Reienber, Sit Chicago und auswärts. Gut Be-bingungen. Rai, 146 Bells Str. 221p, mtk

Berlangt: Cafh Bobs, 14 3ahre und alter. Bor-ufprechen beim Gupt. The Gub. Berlangt: Leute, um ben Luftigen Beten und alle anberen Rolenber für 1908 gu berfau'en. Größtes Egger; billigfte Breife. Bei A. Lanfermann, 56 Bifth Abe., Zimmer 415. Berlangt: Manner und Frauen. (Ungeigen unter Diefer Rubrit 1 Cent bas Bort.

Berlangt: Meltlicher Mann, um ein Pferd ju be, forgen, für Winterheim. 111 Blue Island Abe.

Berlangt: Junger Mann, um am Tifc aufzu-parten; muß auch Borterarbeit berrichten. 325 Gut

Berlangt: Guter Schloffer. 488 28. 12. Str.

Berlangt: Manner mittleren Alters, ober folche, bie nicht ichwer arbeiten tonnen, mögen boriprecen Donnerftag bon 10 bis 12 Uhr Mittags. 227 92. Str., Geiten-Eingang, 3. Floor. fabimi

Berlangt: Erfahrener Inspettor und Brabber Maden. "Little Jad", The Clothier, Ede 12. Str und Ogben Abe. Berlangt: Erfahrene Schneiber und Schneiberin-nen, Guter John. Rachaufragen beim Superinten-benten in "The Qub". 50ft"

### Stellungen fuchen: Manner.

Gefucht: Tuchtiger Bladimith, mittleren Alters, fucht Stellung auberhalb ber Stadt. Abr.: 22: Oft Bafbington Str., home Sotel. mide Wefucht: Deutscher Mann, im Schreiben und Rechnen gut bewandert, sucht Stelle als Bachter, Borter, Ranglei: ober Theaterbiener, Abr.: Schmied, 106. B. Fist Str.

Gefucht: Tuchtiger Ronditor und Cafebader fucht Stellung. Freb. Dollinger, 5621 State Strage. Gefucht: Cate-Bormann, Ronditor, fucht Tag-arbeit. 'Bhone, Salfted 1881. mibofria Gefucht: Erfahrener Porter, tann am Tifc auf-warten, fucht Stellung. Lange, 188 Indiana Str. Gefucht: Alter Mann jucht leichte Beschäftigung im Saloon, ober Sausarbeit; fieht mehr auf gute Behanblung. Abr.: G. 376, Abendpoft.

Gefucht: Rurglich eingemanderter juberläffiger Mann fucht Stellung als Diener ober Borter. — Abr.; R. 553, Abendpoft. Gefucht: Mechaniter auf elettrifche Apparate fucht Stellung als folder ober als Maichinift. Offerten unter R. 3., 98 2B. Abams Str.

Gefucht: Junger Mann wunscht eine Stellung, bas Bader-Geichaft ju erlernen. D. Fledenftein, 176 Gaft Ontario Str. Gefucht. Junger Bartenber, guter Mifcher, fucht ftetigen Blag. Abr.: DR. 558 Abendboft. 22oft, Imk

Befucht: Gnter Rod und Lundmann fucht Stel-lung; fann auch Bartenben. Barberibop, 155 Oft Rorth Abe.

Befucht: Gin beuticher Junge, 17 Jahre, fuch Arbeit; ift gut ftabtbefannt, fann auch mit Bier ben umgeben. Billie Baaste, 3338 Mofpratt Str. Gefucht: Ein ftetiger, nuchterner Mann fucht Stellung als Bufines QuncheRoch im Saloon ober Reftaurant. 370 Oft North Abe. mibe Gefucht: Quberlässiger Mann, Bainter, sucht Blat als Janitor, heizer: bat in Lebmann's Eftate als solcher gearbeitet. 199 Bells Str., Top Flat. milbofr

Befucht: Guter Bartenber fucht ftetigen Blag. M. 2., 199 G. Rotth Abe., 2. Floor. of21, lmx Gefucht: Guter felbftftanbiger Brotbader fucht fte-tige Befcaftigung. Abr.: E. 255, Abendpoft. bimi

Berlangt: Mafchinenmadden an feinen Cofen. 720 Aibland Abe., Ede Blanche. mibo Berlangt: Madden, um bas Beben bon Drabt-matrahn ju erlernen, Enterprife Bed Co., 70 Mather Str. Berlangt: Maidinenmabden an feine Soien. -Pampftraft, guter Lobn. 133 Beft Division Str.

Berlangt: Raberinnen, auch Lehrmadchen, bei Rleibermacherin. 308 Dobamt Str. Berlangt: Sandmadden an Anabenroden. 868 R. Lineoln Str., nabe Rorth Abe.

Berlangt: Rabden, Finishers und Sfirt Maters. Labies' Zaplor, 778 E. 47. Str., nahe Prairie Ave. Berlangt: 3 Mabden, im Label-Departement ju arbeiten. Independent Brewing Co., 586 R. Saffet Str. mibofria Berlangt: 4 Madden, Sand-Anopflöcher an Coats ju machen; ftelige Arbeit. Rachzufragen: Gb. B. Brice & Co., 199 Caft Ban Buren Str., 6. Floor.

Derlangt: Erfte Rlaffe Baift Mater. Radgufra-gen: Dig Deich, 394 La Salle Abe., 2. Flat. Berfangt: Dabden für leichte Fabritarbeit. 1040 R. Beftern Abe., Buchbaden. Berlangt: Dabchen, 16-17, um in ber Baderei ju beifen. 1119 Armitage Abe. Berlangt: Buhmaderin. Radgufragen: 453 Barra-bee Str. mile

Berlangt: Frauen, um Belgroben ju futtern. Stetige Urbeit. A. Doenigsberger, 155 Martet Str. 8. Floor.

Berlangt: Gine perfette beutsche Abchin und ei Mabchen zum Baschen und Bageln; hoher Lohn 156 Ba Salle Abe. mibof Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit; ein Rocen, 3138 Bernon Abe.

Berlangt: Röchin für ein erfter Rlaffe Reftau ant; muß fowohl Dinner- wie Orber-Röchin fein betriger Blat. Lohn \$10-\$12 per Boche. Muf Empfehlung baben. Abr.: G. 375 Abendpoft.

Berlangt: Mabden für hausarbeit; gute Röchin. Bobn \$5. 681 R. Bart Abe., 1. Flat. Berlangt: Dentiches Mabden für ein 2 3abt altes Rind; mus, Billens fein, bei givelter Erbei ju beifen und naben tonnen. Guter Lobn. Refi rengen berlangt. Abr.: 6. 371 Abendpoft.

Bertangt: Gin Mann als Porter im Saloon. -20 Afbland Abe. mib Berlangt: Sofort, gute Bainter. Baint Stare, Gde 56. Str. und Laflin Str. mibe Berlangt: Melterer Mann, ber mit Bferben um-geben fann, in ber Baderei ju helfen. 189 Bebiten

Berlangt: Rabden, etwa 16 3ahre alt, un Gange ju besorgen und fur allgemeine Arbeit in Reibermoderin-Laden. Rachzufragen bei Stridfand 161 Cafmood Blod. Berlangt: 5 Beber, 662 2B. Rabifon Str.

Berlangt: Dabden für hausarbeit. 67 D. Rin Berlangt: 5 Jungen, um in Rug-Fabrit ju ar-Berlangt: Gin junger Mann, um Lunch gu fer-biren. 117 S. Clart Str., Bafement. Berlangt: Dabden für allgemeine Sausarbeit. Berlangt: Gin erfahrener junger Rann als Sa-loon-Borter. 6701 6. Salfteb Str. mibe Berlengt: Dabden für hausarbeit; fleine Fanilie. 1650 Rimball Abe.

Berlangt: Tifchler, um fleinen Shop gu führen; muß etwas ben holgberarbeitungsmafchinen ber-fleben. Abr.: DR. 559 Abendpoft. Berlangt: Gin Rinbermabden, nicht unter 15 Berlangt: Junger Mann, 17 bis 18 Jahre alt, in Eisenwaaren-Geschäft (Retail); muß beutich spre-chen und gute Empfehlungen haben. Abr.: R. 557 Abendhoft. mibo Berlangt: Mabchen, bei allgemeiner hausarbeit itzuhelfen. 4831 Wentworth Abe. Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Saus.
rbeit. 3603 G. Salfteb Str.

Berlangt: Gin junger Mann, ber bas Qunchischneiben berficht, in einer erfter Rlaise amerikanischen Bar. Gelegenheit, bas Bartenbn grundlich ju erlernen. Rachjufragen beute Abenb nach 7 Uhr. 70 Ranbolph Str. Berlangt: Teppich-Buichneiter unb - Bebet; ige Arbeit; jofort. 1085 B. Dabifon Str. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit erwachlene Familie; John \$4.00. 1428 Dafin Str Sheridan Station, Rorthwestern-Sochann. Berkangt: Mann jum Gefdirrmafchen. \$4 und Bimmer. 879 28. 12. Str.

Berlangt: Gin gutes Mabden für Saus, und Rüchenarbeit im Saloon. Fris Somibt, 14 S. Desplaines Str. Berlangt: Junge in Baderei an Cates. 9153 Berlangt: Anftändiges Madden für hausarbeit 2 in der Familie. Rachzurragen heute und Don nerstag: 160 Osgood Str., 2. Floor.

Berlangt: Orbentliche Frau filt Familienwasche uber bem Saufe und täglich Morgens 2 Stunden ichte Sausarbeit. Luft, 4744 Bincennes Abe., 1.

Berlangt: Gin Mabden jum Geschirrmafchen in Reftaurant. Schiller Cafe, 108 Ranbolph Str. Berlangt: Gin beutiches Mabden für gewöhnlich bausarbeit. Lohn \$5. Frant Cafpars, 1511 Gut Berlangt: Deutsches Mabchen für Sausarbeit. .

Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sausarbeit Berlangt: Dutfrau. 207 Lincoln Abe., 8. Stod. Berlangt: Mabchen für hausarbeit; 3 in Fa iilic. 952 Milmaufce Abe.

Berlangt: Grau ben mittleren Jahren als Saus alterin. Borgufprechen nach 6 Uhr. 451 R. Ber

Berlangt: | 8weite Lund-Rochin, \$6.00; feine Berlangt: Junges Dabden für gemöhnliche Saus-arbeit; muß ju Saufe ichlafen. 4351 Armour Abe. Berlangt: Madden für allgemeine Sausar fleiner Familie. 231 Fremont Str.

Berlangt: Bafcfrau. 480 R. Clart Str., Tob Berlangt: Gin alteres Mabden fftr Rocen im Re-ftaurant. 185 2B. Lafe Str. bimi Berlangt: Deutsches Mabchen fur allgemeine Sausarbeit, muß ein wenig Englisch fprechen. Rach: jufragen 1902 Barry Ave. bmbo Berlangt: Tuchtiges Mabden für Sausarbeit in Bribatfamilie. Guter Lohn. 285 Gebgwid Str.

2B. Rellers, bas einzige gröbte bentich-omerita-nische Bermittlungs-Inflitut, befindet fich 586 A. Clart Str. Sonntags offen. Gute Blage und quie Radden vompt beinzet, Gute Daubellterinnen im-mer an hend. Tel-: Tentborn 2011.

Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter biefer Aubeit 1 Cent bas Bort. Gefucht: Gute Röchin fucht Stellung im Saloon 2853 Butler Str.,

Gefucht: Röchin wünscht Plat in Privathaus .-Drs. Bibo, 114 B. 18. Str., Bafement. Sejucht: Alleinstehenbe Frau fucht Play als Saushälterin bei Elterem Serrn in Neiner Famille. Borzusprechen ober zu fereiben einige Tage lang: 794 B. Chicago Abe.

Bejucht: Frau wunicht Bafde in's Saus ju nebmen. 43 Goethe Str., Sinterhaus.

Gefucht: Erfter Rlaffe Röchin fucht Stellung im Saloon. 700 R. Bart Abe. Dimi Gefucht: Lebiger Mann fucht eine Baushalterin, Rordbeuriche, auf einer fleiner Farm. B. Beinfohn, Prairie Bieto, In., Late Counth.

Bifliam henry, beutscher Rechtsannals, Allgeneine Rechtspragis. Anth frei. Fimmer 1241 bis 1243 Unith Bibg., 79 Dearborn St. stid-norb, A

Schulbet Euch Jemand Gelb! Wir tolletiren Bills jeber Urt auf Progente. Reine Bergutung bis wir billeftirt falben. The Wilfen Maene, Simm mer 804, 171 Molbington Str. — Lel. Main 940.

Gefdäftsgelegenheiten. jigen unter biefer Auteil 3 Ceute bat

Saloonfeepers - Gefchäftsmaffer . 6 in h er, 3 Dearforn Sir., vertauft fpegiell Saloons. Runfe und Berfaufer follten vorfprechen. of20, momifrim Bu berfaufen: 5-Rannen-Mildroute, alles Retail. Bu verfaufen: 6 bis 7 Rannen Milch-Arunde. -

Bu berlaufen: Eine erfter Rlaffe Beitungs-Aunde, bi täglich, 450 Conntags. Aurger Diftritt, guter erfaufsgrund. 5224 Union Abe. mifor Bu berfaufen: \$350, guter Saloon, mit Bufines unch, in gutem Gefchäftsviertel; Miethe \$40 ben Ronat. Abr.: 29. 968, Abenbooft.

Bu verkaufen: Guter Cofh Meat Market, Geschöftsede; Eigenthumer bat Kontratt, welcher ibn wingt, bis Samftag zu verkaufen; billig, wenn beute gefauft. Arthur, 148 State Str. Bu bertaufen: Gutgebenbe Baderei, wochentlicher imfag \$500, 1 Bagen, guter Storetrabe; Raufet aun fich übergeugen; Breit \$1900. Reine Agenten. ibr.: DR. 552, Abenbhoft.

Bu berfaufen: Beitungs-Route; tiglich 650, Sonn tags über 600, mit Pferb und Wagen, \$400. – Geferich, 6620 Zackfon Abe. Bu berfaufen: Delitateffen-Laben, filr \$100, werth bas Doppelte. Rachzufragen 528 Cleveland Abe. Bu verlaufen: Grocery; feltene Gelegenheit. Al es Rabere am Blat. Abr.: DR. 534 Abendpoft. mib

But faufen gefucht: Ein Drugftore, in guter Lage, ber ungefahr einen Meingewinn bon \$3000 - \$3000 ebwirfi. Offerten richte man unter Abr.: E. 286 Maenthoff. Bu bertaufen: Gine gute 10 Rannen Mild-Route Ubr. M. 122, Abendpoft. bimibe

Ju verfaufen: Ed-Saloon und Aroberth, Saloon wirft jahrlich \$45.00 Brofit ab, der Meft des Ge-baudes beingt \$720 Miethe jahrlich. Raberes: Polt Office Bog 15, Degenich, In. Befdaftstheilhaber.

Attiber Beidaftsmann municht fic perfonlich un nit Raptial an einem größeren, etablir ablen Bejchaft zu betheiligen. Abreffe en Angaben unter: G. 291 Abendpoft.

Ru vermiethen.

Bu bermiethen: Ein guter Ed-Saloon. Ubr.

Bu bermiethen: Store mit Mohnung, Il ang war ein Souh-Reparatur-Beichaft bar Drieans Str. Berlangt: Theil eines Babens, paffend für Sonh: nacher ober Real Eftate Offcie. 422 Barrabee Str.

Ru miethen und Board gefucht. Bu miethen gefucht: Mann fucht anftanbiges gimmer mit Board zwijchen 12, und 21. Str. Chas. bill, 660 Bb. 21. Place

Bu miethen gefucht: Alleinftebenber, anftändiger Rann, Sandwerter, fucht Wohnung und Roft ber Bittime ober alleinstebenber Frau auf ber Korb- ober Weffeite. Abr.: A. 124 Abendhoft.

Mobel, Sausgerathe sc. lageigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Babafb Carpet & Furniture Soufe, 1906-1908 Babafb Mbe.

ein, Leppigen, dans, den gut wie neu, ehe wir es ber-Bir machen alles so gut wie neu, ehe wir es ber-kaufen, und wenn Ihr nicht aufriedengestellt seid mit Eurem Einfauf, geben wir Euch das Geld gurüd. Ihr erspart an allen Waaren, die Ihr hier tauft, benigkens die Salfte der Kosten für dieselsben Waasen in regulären Idden, und wir fordern unser einden dereus, am Muntte anzugeben, we unfere Baaren einen Bergleich mit anderen nicht bestehen. nichtigiert unsere Waaren und überzeugt Euch, beine Ouglität 9/12 Augs.

3.75 in guter Teppic für ein gewöhnst. Immer. 5.00 stobe Kederklifen. 

Wenn 3hr nicht findet, was 3hr jucht in unserem groben Lager - führen wir Gud nach unserem Boleselabauf, wo bie Auswahl unbegrengt if; 3hr fauft burch und jn Mholesale-Areisen und erspart

Die folgenden Strobenbahu-Linten bringen Euch bieft bis bor anfere Thuren: Gubfeite-Dochbahn. Reigt ab an ber 18. Str.-Station, gebt billich tis Babaih Abe. und bann einen Blod fiblich; Indiana Toe. Cars, fleigt ab an 18. Str. und Mabaih Abe. und gebt einen Blod füblich; State Str. Cars, fleigt ab an 20. Str. und gebt einen Blod fiblich State Str. Cars, fleigt ab an 20. Str. und gebt einen Blod öblich bis Babaih Abe. bann einen Plod nörblich; Cottage Grob Abe. Cars balten bireft bor unferer Thur.

Mabafb Carbet & Furniture Soufe, 1906-1908 Babafb Abe. 241pe

Raufs. und Bertaufs. Ungebotc. Anjeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Mert.) Bu taufen gefucht: Alte Briefmarten. 3. Bemfe, 292 Gaft Rorth Abe.

Bu taufen gefucht: Alte feltene Gemalbe. G. B. Rollfornia Sonig, nur echte Baare, 15c ber Binub bei 6 ober mehr Bfund Abnahme. Bringt Gefähr mit. Bure Food Store, 413 Oft North Abe. 150f, 2m

Rahmafdinen, Bieneles tc. Ungeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Wort.

Bu bertaufen: Eine gute Singer-Rahmafdin. blos \$3.00. 541 Ogben Abe., nabe Taplor Str.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. Ungeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Bort.) In bertaufen: Gutes Pferd und Exprehmagen nit Gefchier. 143 Jowler Str. mibofr Bu berfaufen: Rabegu neues Bufineh Buggh, mit deber-Top und Summirdbern; hat alle neueften Ber-iefferungen. 607 Oft 44. Str. mibo Bapagelen, Die fpreden lernen, nur 84. Rampfers Bagel-Store, 88 State Str. 204g2\*

Pianos, mufifalifche Juftrumente. (Angeigen unter biefer Rubrit ? Cents bas Bort.) Bu verfaufen: Loon & Bealp Barior=Orgel, fo gut wie nen. \$30. 500 Ogben Abe., Store.

Aur \$110, feines Upright Biano. \$5 monatlich. Aug. Grob, 502 Bells Sfr., nabe Rorth Abe. 2007, 1to Burbe mein elegantes neues Piano, beftes Fabris fat, berichleubern, brauche Geld. Abr.: 11. 854 Abenbon. 180ftlmut

Magelgen unter biefer Anbrit 2 Gents bas Bort.)

Gründlicher Unterricht in ber englischen Sprache, infl. Rorreip, und Schönichtift, ertheilt bei tilchtigem erfahrenem Bebrer. Riaffen in jeber vongeschrittenen Stufe. 75c wöchentt. 6-10 Ibr Abbs., 125 C. Ciart Str., 3. Floor, 8. 72-76. 15of, mifamo, Im Strebfame herren und Damen, bie englijch lefen, prechen und ichreiben fernen wollen, fonnen jeht eintzeten. 20 Bettionen für \$5.00. Erfahrene Leb-ter, Rorbfeite, Abr.: R. M. 101 Abendpoft.

Doundeigenthum und ganfer.

Die Misconsin Central-Cienbahn Company offe-rirt jest selteme Berlodungen für Leute, die ein heim in einem Holglande suchen; guter Voden, Mas-fer und Nege, und wo 25 Schulen und Kirchen gibt. Begen Bamphlet iprocht dur ober schreibt um M. C. Dugdes, Agent Lands Departement, Misconsin Cen-tral-Bahn, No. 230 S. Clart Str., Chicago, In. Soft, frummis

Farmen zu berkaufen ober zu vertaufden gegen Chicago Grundeigenthum. Rinnefota, Dafota, Wis-confin, Lichigan. Thompson Ales & Co., 163 Mun-dolph Str. 281p, Im V

Wegen Weggugs nach California: Eine 130 Ader Harm zu berkaufen, Saus, Stall, 40 Ader kultiviet, Wald und Welbe, Wisconlin, voerth \$2500. Wenn ofort berkauft, \$1000. Eigenthümer, Jimmer 304, 39 State Str. Bu berfaufen: Einträgliche Frucht: und Geftügel: Farm bei holland. Abr.: Tharles Konge, Holland, midofrien

& u ber fau fen: Spottbillig, Bret jueifbilg Brie- beine Stra-ben, nabe humbelbi-Bart, mit ein Biertel Angab-lung, Reft in monatlichen niedeigen Ubjablungen.— Lauf Frenbenberg, 877 R. hopne Abe., Ede Cor-nelia Str. — Zolk

Bu bertaufen: Gin Bargain - 8 Bimmer gans, furnace, Cas, Bab, alle mobernen Berbefferungen. Rommt und febt. \$2000. 1012 R. 41. Court. bofrfa

Marbieite.

Au berkaufen: 5-Zimmer Cottage, Basement und Aftic, Babezimmer, beihes und kaltes Wasser, Areis für hauß und Lot 2000. 2100 baar und 210 mos natlich. 2 stat Bridhauß, moderne Einrichtungen, nat 2750: 2150 baar, 215 monatlich. Wm. 3ez loveth, 537 CK Belmont Abe. Bu berkaufen: Auherorbentliche Gelegenheit — imelitädiges Gebäube, 6 gimmer und Kad in jedem Stechnert, Baublat 37 bei 125. Strate gepfigliert, befte Rachbaricat in Navenswood, fit nur Stoff, werth 44500. George Sigmund, 67 S. Ciart Str., glimmer 206.

Bu bertaufen: Gin Bargain! 8wet fcone Lot-ten, Beftfeite, gute Lage. Wegen Raberem abref-firt an 3. Quan, 304 Loomis Str. 10fp, mifa

Gübfeite. Bu bertaufen: Saus und lot billig. 110 23. Bi bimibofriafor

Berfdiebenes,

Bolt 3ht Eure Saufer, Votten ober Farmen vertauschen, verkaufen oder bermiethen? Kommt filbr quie Keiultate zu uns, toit doben innmer Kulete au hand. — Geld zu verleihen ohne Kommission. Gute Partigages zu verkaufen. Sonntags offen von 18 Weitgages zu verkaufen. Sonntags offen von 18 Weitgages zu verkaufen. Sontags offen von 18 Weitgages zu verkaufen. Sontags offen von 18 Weitgages zu verkaufen. Bontags offen von 18 Weitgages zu verkaufen. Ander der den 18 Weitgages von 18 Weitgages verkaufen. Bei den Verlaufen Weitgages von 18 Weitgages von 18

Finangielles.

Gelb ohne Kommission.
Louis Freudenberg berleift Arivatfapitalien bon 196, an, ohne Rommission, neb bezahlt sammtliche Untoffen jelft. Treisach sichere Dopptbefen unm Berkauf fiels an hand. Bormittags: 377 R. downe fauf fiels dernelia, nade Chicago Abe. Acomittags: Unith Geornelia, nade Chicago Abe. Acomittags: Unith Gebäude, Jimmer 1614, 79 Dearborn Str. 3133\*

Erfte und zweite Oppothef-Unleiben prompt gemacht. Riedrigste Raten. Senry & Robinson, Chi-2008 Opera Souse Blod, Zimmer 504. 1708, 1mR

Gelb von 4-0% obne Kommission. Sonntags offen von 10-12 ubr. Richard A Roch & Co. Bimmer 5-6, 85 Balbington Str. Gebrarbern. Abreigeichöft: 1607 R. Clarf Str. Befte erfte Dypotheten gu verlaufen. 3u berleiben: 4, 44 und 5 Kros, Gelb auf Chi-roçoer Grunbeigenthum; feine Kommission. 3, 5, Kraemet & Son, 84 und 86 La Calle Str., Zimmee 102 und 404.

Bu berleiben: Pribatmann bat \$1000 gu leiben gu 6 Brogent ohne Kommiffion, auf Spoothef. Abr.: A. 123 Abendpoft. Bu leiben gesucht: \$1800 obne Rommifion ju 43 Brojent Binjen auf Saus und Lot auf ber Roidscite, in guter Gegend. Pribat. Abr.: S. Us. 8 Abenhoft.

Brivat-Geld auf Grundeigentbum ju 4 und 8 Brogent. Schreibt und ich werde torfprechen. — Ubr.: A 181, Abendpolt. Mer.; All, Weendock.

"Reine Kommission, Darieben auf Ablicago und Eidurban Erundeigensbum, debant und feet. —
Lione Main 339, O. O. Stone & Co.a. 200 'ee Safe.

Efr. — 29jan

Geld auf Dobel te.

128 LaColle Str. Ammer 3 — Tel.: 2737 Main.

128 LaColle Str. Jimmer 3 — Tel.: 2737 Main.

128 LaColle Str. Jimmer 3 — Tel.: 2737 Main.

129 Lacolle Str. Jimmer 3 — Tel.: 2737 Main.

120 Dis 4000 unfere Spezialität.

130 memor Luch die Möbel nicht weg. wenn wir die Anleide machen, sondern lasse werden.

130 Eurem Belig.

130 Eurem Belig.

130 Eurem Bertichen fommt zu und.

130 menn Ihr Cabot.

131 merdet es zu Eurem Bortbeil sinden, bei mit vorgelichen.

132 Lacolle Str. Simmer 3 — Tel.: 2737 Main.

100p.113

Selb! Selbt Selb!
Chicago Morrage Coon Combant,
175 Dearborn Str., Jimmer 216 und 217.
Chicago Morigage Loan Compast,
180 B. Madion Str., Jimmer 202.
Südeft-Ede Galfted Str.

Wir leiben Euch Selb in groben und fleinen Detidgen auf Jinnes, Mobel, Bferde, Wagen ober irgind welche gute Sicherheit zu ben billigften Bebliegungen. Datieben fonnen zu jeder Zeit gemackt werden. – Theilgablungen werden zu jeder Zeit gemackt werden. – Theilgablungen werden zu jeder Zeit angenommen, wodund die Kosten der Anleibe vereingett werden.
Chicago Mortgage Loan Combans.
185 Dearborn Str.. Zimmer 216 und 217.

Brivat-Darleben auf Möbel und Bianos an gute Leute auf leichte monatliche Abjahlungen ja den teigenben niedrigen monatlichen Katen: 430 für \$1.50 \$50 für \$2.90 § 75 für \$2.30 \$40 für \$1.75 \$60 für \$2.25 \$100 für \$3.00 Kenlle Behandlung: eltenalitete und auverläfiged Geschäft. Otto C. Boelder, 70 LaSalle Str., § 34.

Berfonliches. (Angeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Bort.)

Extus f.enen. International und Pacific Rorihveft:—Judson Alten versichlich geführte Extussioein gehen ab von Eblecage ieben Dientag und Donnerstag bie der "Seint Koute" durch Elotado und das Felfengedirge am Tage, diect einen vollfändigen Zuuriften-Aughient nach California und den Pacific-Rordweften, wasden, die Keife angenedem, billig und unterheftend wird. Bargains in Faktarten für din aber din und zurift nach Eastfernia, Bortland, Kaoma, Geatife, Seit Last eith und Golorado Orten. Schreibt oder sprücht vor der "Judson Alton Excursions", 349 Marquette-Echlude, wegen freiem Aeise Jandbon Warguette-Echlude, wegen freiem Aeise Jandbon Wag

Echte beutiche Filgichube und Bantoffeln jebre Grobe fabrigirt und balt borrathig A. Zimmersmann, 148 Clibbourn Abe. 170f. lm. 2

Abolf Dit, aus Ungarn, 49 Jahre alt, wird ge-fucht von Raroline Dit, geb. Bartl, 295 Biffell Str., Chicago.

Rraut wird geschnitten in und außer bem Saufe, mit Maidine. 3309 G. Samilton Abe.

Angeigen unter biefer Rubrit 3 Cents ind Bort, aber feine Ungeige unter einem Doffar.) Deirathsgesuch: Ein Deutsch-Amerikaner, Ansfangs ber Dreiftiger, wünicht mit einem tatholischen Rabden gwischen 25 und 30 Jabren, bon achte barem Sperafte und gutem Gemuth, bekannt zu werben, zweds heirath. Abr.: DR. 525 Abendpoft.

Seirathsgefuch. — Aelteres Mabden, ohne Uns hang, mit felbsterwarbenem und ererbtem Bermigen, wänicht die Betanntichaft eines rechtschaffenen Rau-nes obne ichlechte Eigenschaften, Mittmer nicht auss gefchloften, zwecks Seirath, zu machen. Abr.: S. 2. 601, Abendpoft. Deirathsgefuch. Soliber, gebilbeter herr, bi. gutmuthig, abne Untagenben, mit Bermögen, bas 20 nöchentlichen Berbienft. wünscht mit brabem Rabden ober Witte zwells heitauft befannt zu werben. Au ernfigemeinte Offerien. Abr.: S. L. 006, Wendpoft.

### Fwif für Sash

bie beite Quolitfit, bie gemacht wirb, böllig 1 Db. breit, eine gros he Musmahl neuer Dufter, wth. 190-70

Giner der größten gaben in Chicago.

Bergungungs-Begweifer. Bufb Lemple of Must c-Abolf Philips in "Rem Port in Wort und Bilb". "Rem Qort in Mort und Bild".

Bowers. "David Sarum".

Grand Opera Soufe. —Richard Mansfield in Julius Caclar".

Deard orn. — Children of Satun".

Studs dater. "Der Bring von Bilfen".

Grand Kort bern. — Robert Mantell in wechs feindem Arbeitre.

jelndem Repettoire.
[i t n v i s. ... Dornröschen".
c V i d e r s. ... May Down Cak",
i t c a g v O v e r a h v u f e. ... Baudeville.
o w a r b s.... Xbe Exile".
i va r b s.... Kip Ban Wintle".
e n g i ... Rongert jeden Übend und Sonntag auch Namittags. Field Eslum bian Museum.—Samftags und Sonntags ift der Cintritt fokenfrel. Ebicago Art In fitute.—Freie Besuchs-tage Mittwoch, Camftag und Sonntag.

## Lofalbericht.

Das goldene Rirdenfeft.

glangende festlichkeiten der St. Micaels . Gemeinde. Die Frauen ber Gemeinbe ber Beilis gen Familie beranftalten gur Beit uns ter außerorbentlich ftarter Betheili= gung ein fröhliches Raffeetrangchen für bie Frauen und Jungfrauen ber St. Michaels . Gemeinde, bei bem es recht gemuthlich jugeht. Seute Abend um 71 Uhr folgt barauf eine Unterhaltung . in ber Schulhalle, welche bie Jungfrauen ber Gemeinde geben und wofür

ein umfangreiches Programm entworfen worben ift. Die gestrige Feier wurde mit einem feierlichen Requiem für bie berftorbes nen Gemeinbemitglieber in ber St. Michaels - Rirche eingeleitet, wobei Pfarrer Beter Fifcher bon ber St. Antonius - Rirche bie Gebachtnigrebe bielt. Um Nachmittag beranftalteten bann bie alten Unflebler unter ben Gemeinbemitgliebern in sechzig, mit ames ritanifden, papftlichen und beutiden Fahnen prächtig geschmudten Rutiden eine Runbfahrt burch bie Strafen bes Rirofpiels. Gine Dufittapelle eröff= nete ben Bug, bann folgten acht Briefter und hierauf bie alten Unfiebler. Biele ber theilnehmenden Frauen erfoienen in ber Tracht, welche fie bereinst bet ihrer Ginmanberung trugen und erregten bamit nicht geringes Aufseben und nicht minder Anertennung. Die Abfahrt erfolgte von ber Subson Str. und North Abe. und bie Auflöfung bes Buges an ber Eugenie Str., in ber Rabe ber Bereinshalle. In Diefer wurde bann ein frohliches Fefteffen beranftaltet. Abends fanb im gro= Ben Saale ber Gemeinbeschulhalle unter Borfit bes Geftprafibenten ,herrn Raspar Cremer, eine fcone Festlichteit gu Ghren ber alten Unfiebler ftatt. Die Rapelle spielte schöne Beifen, die Gefangfettion bes Rafino trug mehrere Lieber bor, womit fie und ihr Diri= gent Albert Sieben großen Beifall fanden. Pfarrer Weber hielt bie Begrugungsrebe, auch ber Provinzial ber Rebemptoriften, Pater Mullane, fprach einige Worte, und bann hielt ber eis gentliche Festrebner, Pfarrer Geo. D. helbmann bon ber St. Paulus = Gemeinbe, mit herzlichem Beifall begrüßt, eine feiner borzüglichen Reben. Zum

Solug ermahnte herr E. F. L. Sauf bie Jugenb, bem Beifpiel ber Bater,

gute Deutsch-Ameritaner gu fein,

### Ungebetene Gafte.

Der Grundeigenthumsmartt.

25×128 7-10, C. D. Fulton an Laura A. Winger, \$2.000.

Kine Abe., 103 F. nörbl. von Kinzie Str., Oktr., 25×130, Ctriftian Weisenborn an Issieph C. Steen, \$6,200.

Kine Ave., 163 F. nörbl. von Kinzie Str., Oktr., 25×130, berielde an benfelben, \$6,300.

Rinzie Str., 83 F. öftl. von Deward Ave., Rorbfront, 50×150 und andrees Grundeigenthum, bertelbe an Citiadeth W. Steen, \$5,000.

Henry Str., 48 F. weitl. von Frantlin Ave., Rordsfront, 378×119, G. M. Undrews an bie Mutual Builbing and Loan Affociation, \$1,200.

Reivport Ave., 120 F. öftl. von Dernoben Str., A. Front, 30x125, J. WcCaren an Chas, und Marstin Johnson, \$1,500.

Dumboldt Bibb., 50 F. nörbl. von Frantlin Ave., Weithrout, 50x125, Chicago Litte and Tunt Co., Auftront, 24x150, Radical von Marstin Tunt, 25x125, Chicago Litte and Tunt Co., Okifront, 24x150, Radicals von Marchalls E. Medden, School, Charles Over, Sandlas von Marchalls E. Medden, School, Serianisco Ave., 155 F. jübl. von Gumboldt Str., Weithrout, 25x125 7:10, Phillip Stels an Harty und Emma B. Machets, \$5,000.

Bellington Str., 297 F. bill. von Mellington Ave., Northront, 100x1404, The North Shore Club an Edward F. Combod, \$14,800.

Aleine Anzeigen.

Berlangt: 5 erfter Rlaffe Gufbelman, fofort. Rads jufragen am 2. Floor, Mannerlleiber-Abtheilung, Marfball Field & Co., Retail. bimbo

Berlangt: Guter Bader an Brot und Cafes. -Berlangt: Borter für Salvon und Sallenarbeit.

Berlangt: Gin guter Porter; Board und Zimmer im Daus. Frig Schmidt, 14 S. Desplaines Str.

Berlangt: Tinfmith. Coltman, 1212 R. Saifteb

Berlangt: Ein guter Butder, ber felbittinbig arbeiten fann. 2856 40. Court. Rebmt bie 18. Str. Car bis 40. Abe. und 28. Str., ein Blod fiblic. Cramberb. mibe Berlangt: Gin guter Porter. Schiller Cafe, 108

Berlangt: Guter Rodmacher auf Stild aber Bote, Simmer 608 225 Dearborn Str.

Sechs Ginbrecher brangen gestern in bie Wirthschaft bon Guftab Müller, No. 251 Wells Str., bedten im Sintergimmer einen Tifc, ließen fich Brot, Rafe und Wein gut fcmeden und be= wertstelligten, als sie von einem Runben bes Wirthes gefehen murben, unter Mitnahme bon etwa 1,000 Bi= garren, mehrerer Flafchen Bein und

- Rafernenhofblüthe. - "Guber, fteh'n Sie nicht fo niebergeschlagen ba, wie'n abgebrannter Stubent, ber be-

Spirituofen, ihre Flucht.

#### bauert, bag er nicht schon in ber Rreidezeit gelebt hat!"

Berlangt: Manner und Rnaben. (Capelgen unter biefer Aubeil 1 Cent bes Boet.)

Berlangt: Junge, ber icon an Cates gearbeitet bat. 1149 Lincoln Abe.

Berlangt: Braftifcher Coneiber, einer, ber bas hofennaben berftebt. Bertftatte, 339 Babanfia Abe. Berlangt: Borter, \$8 und Board. 78 2B. Ran-

Berlangt: 5 Anaben und 4 Manner, im Flaschen-bier-Departement ju arbeiten. Indenpendent Brg. Co., 586 R. halfteb Str. mibofria Berlange: 1. Rlaffe Schuhmacher an Reparaturen; balber Breis. 1645 19. Sir.

Berlangt: Ein junger Mann für ben R. E. Bund Counter, welcher Sport Orbert ju loden berfiebt: Soon 120 ben Monet. Ju erfragen beute und morgen im Saloon 106 Wells Str., 5 Uhr

# Berlangt: Manner und Anaben.

Berlangt: Junger Mann, ber aufwarten fanr ur Reftaurant. 223 Milmautee Abe. Berlangt: 10 erfahrene Saus-Mobers, morgen un Uhr früh. Rrueger, 3618 Salfteb Str. amib

Berlangt: Schuhmacher, alterer Mann, um 2 ober 8 Tage jebe Woche auszuhelfen. 861h Cipbourt Berlangt: Fleibiger Badermagentreiber; muß Er-

Berlangt: Borter, beutider borgezogen; muß etmas toden tonnen. 270 - 31. Etr. Berlangt: 2 Souhmader an Reparaturen. Bor-gusprechen in Golden's Schuh-Store, 225 S. State Strafe. Berlangt: Sofort, ein guter Barnifber, foll auch mit Bergolberei bewandert fein; fietige Binterar: beit für ben rechten Mann. 187 hubson Abe.

Berlangt: Gin guter Lunchmann. 285 2B. 12. Berlangt: Guter Junge, Bagen gu fahren und in Baderei gu belfen. 151 Center Str.

Berlangt: Borter, welcher ebenfalls erfahrenei Lunchtoch ift. mit guten Empfehlungen, finbet beständige Beichäftigung. 4451 Wentworth Abe. dmbi Berlangt: Damenichneiber und Breffer, gute Arbeit. 1080 Milmaufee Abe. Berlangt: Junger Buicher für Orbers. 898 Ogben Ube.

Beriangt: Bute Ugenten und Rolletioren; bauernb Stellung; auter Berbienft. Rachzufragen Bormit tags; 198 S. Clarf Str., 3immer 21. famobim

(Angeigen unter biefer Rubrit 1 Cent bas Mort.

Berlangt: Rraftiger Junge für Cafe-Baderei. 176 R. Clart. Str.

Berlaugt: Ein Bügler gum Rabtebugeln. 1744 P. Leavitt Str. mibe

Berlangt: Beifer, muffen auf Baufchlofferei ge-lernt haben. 568 Bells Str. Berlangt: Gute britte band an Brot. 1119 Ars Berlangt: Bladimith, ftetige Arbeit, guter Lobn. Rachaufragen: 1714 47. Str.

Berlangt: Aufgewedter Junge, welcher Luft bat, bas Dry Goobs-Beichaft ju erlernen; gute Gelegen-beit, fich embor ju arbeiten. Gde Rorth Abe. und halfteb Str. Berlangt: Erfahrener Dry Goods-Clert; gute Bohn. Ede Rorth Abe. und halfteb Str. Berlangt: Soneiber für alte und neue Arbeit fietige Arbeit bas gange 3ahr. 741 Gaft 43. Str. Berlangt: Junger Cafebader. 484 Larrabee Str. Berlangt. Junger Mann als zweiter Barteeper. Donnerflag Morgen. 250 Oft Late Str. Berlangt: Starter Junge, um das Schreiner: handwert zu erlernen. 162 Oft Superior Str.

Berlangt: Erfter Rlaffe Coatmaters. R. Mueller & Son, 5443 S. Salteb Str. bi-fon Berlangt: Guter Buibelman, 738 119. Str., Beft Bullman. 210t,1u Berlangt: Gin junger Dann, um Retail Bader magen ju treiben. 341 R. Clart Str. bim Berlangt: Ein guter Rann, welcher bas Burft machen berfieht und im Store mithelfen fann. 255 Bentworth Abe. Berlangt: Rröftiger, verlählicher Rann, ber mit Bferben umgugeben berftebt. Raballerift borgezogen. Anzufragen Subweft-Gde Cornell und Roble Etr. bim Berlangt: Gin guter beuticher Junge im Grocerp-ftore. 69 28. 23. Bl. bimi Berlangt: Guter Porter im Calpon. 1113 Lincoln bimi

Berlangt: Janitor, lediger Mann. Referengen. R. Duller & Son, 5443 S. Salfteb Str. Berlangt: Solicitor und Rollettor, Fimmer 8, 270 G. Rorth Abe. mbm

Berlangt: Mabden, an Weften ju arbeiten. 468 Mebill Abe., nabe hancod und Fullerton. bimibofrfa

Bu bermietben: Baffenb für Buderei, großer laben, mit Bobnung, en Speffield Abe., nabe Barth Abe., Badofen im Erbgeichok. Rachgufragen: Slummer & Co., 1880 R. Clarf Str. mibofria Berlangt: Röchin für Reftauration. 12 Sifth

Berlangt: Mabden für Sausarbeit, 3 in Fami ie. Dampfheijung, \$4. 909 Milmautee Abe.

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit: eine Familie. 331 hampben Court, norblich ban Berlangt: Alte Frau, Die gutes Deim wilnich m auf ein Baby aufzuhaffen. 901 R. Salteb St Berlangt: Gin beutiches Dabden für Sausar-Berlangt: Mabden für Sausarbeit; feine Bd-

Berlangt: Erfahrenes Mabden für allgemeine Sausarbeit. Lohn \$5 bie Bode. Rachzufragen 550 Gftes Mbe., Rogers Bart. bimibofriafon Berlangt: Mabden für allgemeine Sousarbeit, qu-ter 20bn. 1620 B. Abams Str., nabe Soman. bimi

Berlangt: Gutes beutiches Mabden für allgemeine Sausarbeit, 2 in Familie. 3gnat Diric, 4442 Caslumet Abe.

Befucht: Meltere Frau fucht Stellung bei Rin-bern ober als haushalterin. Cantow, 4544 State Str., 1. Flat. Gefucht: Ein älteres Räbchen, bas kochen, Waschen und Bügeln fann, sucht Stellung. 91 Rebrasta Abe., nahe Armitage Abe., oben.

Fred. Blotle, beutider Rechtsanwelt. Ble Rechtsiaden brombt belorgt. Beaftigirt in allen Berichten. Ant frei. 79 Dertheru Gtr., 3immer 1644. Mohnung: 166 Dogaeb Str. 750

Patentantwälte. Enpelgen unter Hefer Muiell & Cents bes Wort.) Dr. Chiers, 126 Mell Ste., Spezial-Argt.-Gefchichts. Sunte, Binte, Rierene, Rebere und Mo-gentranteiten fonell gebeilt, Boujuliatien u. Inter-tudung teri. Grechtunben 3-9, Connege 9-2. Weber Seife noch Borax, noch Soda ober Ammonia ift

# GOLD DUST

gebraucht wirb. Mit weniger Mühe und etwas Waffer fann alles, was im Saufe ift, leichter und wohlfeiler gereinigt werben, als mit Seife und mit jebem anderen Reinigungsmittel. Ber's einmal verfucht, tauft es allemal.

Einzige Fabritanten Die 21. Il. fairbant Company, Chicago. Rem Dort. Bofton. St. Louis .- Fabritanten der "Obal Fairy Soap."

# W. KEMPF. ifstarten

an billigften Preifen. Begen Musfertigung von

F Bollmachten, notariell unb tonfularifd,

Erbichaften, Boraus baar ausbezahlt ober Bor.

fout ertheilt, wenn gewünfct, menbet Guch bireft an Monfulent K. W. KEMPF

Lifte von ca. 1000 gefuchten Erben in meiner Office. Deutsches Konfular-

und Rechtsbureau. LaSalle Strasse.

# laussenius & Co.

KONSUL H. CLAUSSENIUS. Erbschaften, Vollmachten,

Bedfel, Poftjahlungen, Militar- u. Penfonsfaden, Motaritats- u. Rechtsbureau, CHICAGO. ILLINOIS.

95 Dearborn Strasse. Offen bis 6 Uhr Abenbs, Conntag bis 12 Uhr.

Minangielles.

STATEMENT OF THE CONDITION

#### FOREMAN BROS. BANKING CO. Before the Commencement of Business,

October 13th, 1902. RESOURCES. 

Total......\$4,306,560.14 LIABILITIES. 

 Capital
 \$ 500,000.00

 Surplus
 500,000.00

 Undivided Profits
 112,160.61

 Deposits
 3,194,399.53

 Total......84,306,560.14

EDWIN G. FOREMAN, President. OSCAR G. FOREMAN, Vice-President. GEORGE N. NEISE. Cashier.

# geld zu verleihen ill 410/o in Beträgen bon \$2000 auf andgefuchte Siderbeit in Chicago Crund-

A. Holinger & Co.,

KOZMINSKI & YONDORF, Gelb gu verleihen auf Grundeigenthum gente fichere Appotheken jum Ferkauf. 73 Dearborn Str. 1111 amili



#### VORLD'S MEDICAL

gegenster der Jaie, Derfer Building.
Die dietzte dieser Unstall jud erfahrene denige Opezialitien und derrachten es als eine Ebj, ihre leidenben Mitmenschen so schnell als
dalid von ihren Sebrechen zu beiten. Sie heins gedindlich under Sarantie, alle geheimen ransbeiten der Rätiner, heunenleiden u. Mencanstienahdenungen aber Operation, danktraukeiten. Istgen von Beiderkerleinun, vertiseren kanndarfer eit. Operationen don erfrer Aussenkanndarfer eit. Derationen don erfrer Aussenkanndarfer eit. Derationen don erfrer Aussengeb, Lumven, Karicoccie (dobentranskeiten)
Le, kontuitiet und bedoor Ar beitafdel. Bein Albeig, Vlasiren vor Katiernen in unser Berbadschild. Frauen werden dom Kranenarst (Dame) behandelt. Bedoording int. Redsjamen



nicht hohe Preife, können einen Bruch heilen.

Bir fabrigiren über 70 periciebene . Ein gut paffendes Band für Unfere Breife laufen von 650 aufwarts für gute einseitige und bon \$1.25 aufwarts für gute bops pelte Bander. Die erfahrenften Gerren: und Damen-Bandagiften ju 3hrer Ber: Untersuchung und Unpaffen

HOTTINGER DRUG & TRUSS Co. Radiolger bon Henry Schroeder 465-467 Milwaukee Ave. Ede Chicago Ave., Thurm-Uhr-Sebaube, 6. Wloor. Rebmt Elevator. 13jn



Dr. EHRLICH,
aus Deutschland, Spezialarze
für Angene, Obrene, Rasenund patsieiden. Seilt satare und
Laubheit nach neuelner schwerzisier Methode,
Rünflich Augen, Brillen angedet. — Unterjudung und Nath fret. Klinit 283 Ancoln
Abenue, 8—11 Borm., 6—8 Abends; Sonntage
6—12 Borm. Besseisterkfinit: 192 M. Division
6tr., R.B.:Ede Milwautee Ave., aber dem
Rational-Kleider-Chote, 1—4 Agdm. — Sap\*

DR. SCHROEDER,

Dentiger gamarst,
250 B. Tobifien Etr., nahe doch
bahn. Geine gähne bon 85 aufm.
Silberfüllung eit mähigen Preisen. Bufriedenbett garantiet. Gonntags offen.

Wifenbahu-Fahrplane.

Et. Louis-Cifendahn.
Grand Central Baffagier-Station, Hift Ave. und Gertifon Straße.

Ubsahrt Anfunft
Reiv Port und Bofton Cypres.

Rew Port und Bofton Cypres.

2.30 % 5.25 %
Rew Port und Bofton Cypres.

Liber Statis-Lidet-Office: 111 Abant Str. und Austrum-Anney.

Telephone Central 2057.

Chicago & Rorthwestern:Gifenbahn. Lifet. Cffices, 212 Clarf Str. (Tel. Central 721), Cafley Cipe. und Wells Str. Station. Abfahrt Antunft

Mantate Binoma, Cacroffe, Manta-to und well. Minnefota Sond du Lac. Ofdish, Res-ned, Menatha, Appleton, Green Day. Ciblofd, Appleton Aunet. Brenn Day & Menomines \*\$1.30 \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1} 

Der Goethe Frauen=Ber= ein feiert fein 6. Stiftungsfest am nächsten Conntag, ben 26. Ottober, in

Lotalbericht.

Gegen ben Gimpelfang.

Panl Carbel erhalt polizeilichen Besuch, ift aber leider abmesend.

In bem Bimmer 702 bes Saufes 160 Wafhington Str. betreibt ober vielmehr betrieb bislang Paul Tarbel

fein Geschäft, bei bem er auf bie Gucht

o vieler Leute, möglichft schnell reich gu werben, rechnete. Mit einem Saus= uchungsbefehl ericbienen nun bie Beheimpoligiften Woolbridge und Sotoe bort und theilten ben allein anwesenben

Stenographinnen mit, fie wollten mal ausräumen. Gelbft bie Bormurfe unb

Thranen ber beiben Schonen ermiefen fich als nutlos und eine Wagenlabung

gebruckter Rundschreiben, sowie eine

Lifte von 1180 Abreffen von Personen in ben berfchiebenften Lanbestheilen

wurden beschlagnahmt. Die Drudfa=

chen find bon ber "Belt Co., Rennbahn=

Spetulanten und Rennftallbefigern,

Rimbach Blod, Hammond, Ind.", un=

terzeichnet, als beren Schatmeifter und

Befchäftsführer n. G. Goobfill be=

geichnet ift. Den Empfängern ber

Drudfachen wird bas Unerbieten ge=

macht, Beträge bon \$25 bis \$5000 für fie in Spefulationen auf ben berichie=

benen Rennbahnen ber Ber. Staaten

angulegen. Die Belt Co. gahlt angeb=

lich wöchentliche Divibenben, manchmal

21 Prozent und manchmal gar 30Pro=

gent. 3m legten Jahre habe fie für

ihre Runben 318 Brogent Divibenben

berbient. Diefe munberbare Bolo-

grube will bie Bolizei neu berfoliegen. Golbgraber Zarbel mar gu

ihrem Bebauern abmefenb, fonft hatten

bie Beheimrathe ihn auch mitgenom=

Mus Bereinsfreifen.

ber Mozart-Halle, 274 Clybourn Abe Das Rongert beginnt um 3 Uhr Rach= mittags. Rach bem Rongert ift Ball. Das Romite, beftebenb aus Frau Begner, Frau Pantow, Frau Laarich, Frau Goth, und Frau Bitter, hat fein Beftes gethan, um bas Stiftungsfeft gu einem großartigen Erfolg gu geftal=

In ber Gigung ber Rarnebal: Gefellichaft am geftrigen Abend in ber Rorbfeite=Turnhalle murbe ge= melbet, baß zwölf Schauwagen bereits im Bau feien, und baf bie im Rarnevalszuge marfchirenben Mufiter ebenfalls in paffenden Roftumen er= scheinen und fo ihren Untheil gu bem Belingen bes Rarnevals beitragen wollen. Es wurde befchloffen, auch folche Personen, welche teinem ber beilnehmenben Bereine angehören, aber fich in Roftumen gu betheiligen wünschen, bagu eingulaben. Rachften Dienftag Abend ift wieberum Ber=

Seute Abend beranftaltet ber Turnbegirt Chicago eine geis ftig-gemuthliche Berfammlung in ber Fortschritt=Turnballe, 1822 Milwau= fee Ube., bei freiem Gintritt. Rarl Albin wird über bie Bebeutung berar= tiger Beranftaltungen fprechem und Dr. G. Schreiber über bie Inquifition unb ihre Entstehung. Much enthält bas talifche Nummern.

Der fürgliche Unfall eines unferer unterfeetider Boote hat ber Bobularitat biefer Art Jahrzeuge Eintrag gethan, und wegen ber bielen Unfalle, bie ihnen feit ihrer Ginführung augeftogen find, werben fie bielfach mit Miftrauen betrachtet. Die befte Bertheibigung bes Landes, foweit bie Banger-Schiffe. Das befte Mittel, Gure Gefund-beit gu bertheibigen, findet 3ft in ber berühmten Familien-Medigin hoftetter Magen-Bitters, benn es bat fich immer als guberläffig erwiefen und hält alles, was wir bon ibm behandten. Hunderte bon Leuten, die es versucht haben, begeugen freiwillig bie Thatfache, bag es Blabum gen, Ropfweb, Rerbofitat, Unberbaulichfeit, Dbs pefie und Malaria beilt. Alfo berfucht eine Blafche und febt felbft.

### Adolf Philipp-Gaftfpiel.

Ein übervolles Saus begrüßte auch geftern Abend Abolf Philipp und feine ausgewählte Rünftlerschaar in ber Mufführung von "New Yort in Wort und Bild". Jebe Szene ber ebenfo intereffanten, wie inhaltsreichen Santlung, jebe Dufifnummer, befonbers bie bon Direttor Philipp borgetragenen Lieber, wurbe mit Beifall aufgenom=

Der Erfolg bes Gaftfpiels wiberlegt bie baufig aufgestellte Behauptung, baß in Chicago fein Boben für tägliche beutsche Borftellungen borhanden fei. Wenn man bem Publifum eiwas wirtlich Gutes bietet und es bagu in einen fo hilbschen Rahmen fleibet, wie Abolf Philipp es thut, bann bleibt auch ber Erfolg nicht aus.

lungen finben Mittwochs und Camftags fogenannte "Bargain Matinees" ftatt. Für biefe Borftellungen find bie Breife auf 25, 35 und 50 Cents herabgefett. Das Gafispiel schließt am

annten Inftituten unb fo meiter, Die fammtlich be

Bor noch wenigen Monaten war ich ein fowacher, nerpolet Mann und fonnte taum meine Arbeit ber-richten. Jest bin-ich, Gatt fei Dant! wieder fraf-

Gine berftan=

bige Sausfrau hat keine Beit zu Sie verlieren. ftridt nur mit Fleifhers Bar-

TANGUARY:

Jebem Strang ift ein Rartchen mit unferem Sanbelszeichen beis gelegt, und wer fünf babon mit 2 Cenis für Borto einschidt, erhalt unentaelblich eine neue prattifche Stridfdule bon

S. B. & B. W. FLEISHER, Inc., Philadelphia.

#### Brieftaften.

Much Rechtsfragen find birett an bie .Abenthos Wt. - "leber allen Gipfeln ift Rub" ift rich

Sam R. — Gine Unftalt, in welcher in Ihrem Falle bie Rinber unentgeftliche Aufnahme finden wurden, gibt es bier unferes Biffens nicht, M. M. H. Johr ber Erobel-Schule (17. und Laffin Str.), sowie in der Wassingston-Schule (2000 an und Krie Str.) wied jur Berblington-Schule (Worgan und Krie Str.) wied jur Jeit Rochanterielde in Berbindung mit der Moerolchule ertbeilt. Eine Kändige Anfact blefer Art ist die Chience Training School, im Gedünde 53 Leardorn Str.

Tearborn Str.

A. M. — Mir haben weber Jeit noch Raum, um Ihnen eine Monogrophie über die Entkebung ber ber schieberen Robsenderen und bie sich sibersprechens ben gelebren Teorien über biesen Nurft zu liesfern. Der Brieffasten ist dazu des, in prattischen dallen Auftunft und Ratbischag zu ertheilen. Im liebrigen ihzeinen Sie ja felbit über die Frage ziem lich gut orientirt zu lein.

An au 1 49., Cammond, Jad. — Das betr. Amt in Comnobend die I uhr Rachmittags offen. Der Betreffende dat berisnlich zu fommen, die Braut dagegen nicht, sals jie das 16. Lebensjahr zurüdzeiegt tal.

Un genannt. — Die elektrische Bahn nach

gelegt hat.

It ngenannt. — Die elektrische Bahn nach finn geht alle balbe Stunde bon ber 52. Abenue ab, wo sie Anglus an die Garfield Partielinie det Metropolitan-Lochdobon bat. Det Fahrpeeik richtet sich je nach der Strede.

An g. B. — Ein berartiges Gesuch mut in eng-lischer Sprache abgefaht fein und es ift jedenfalls am sicherften, bies bon einem Batentanwalt befer-gen zu lassem Gir folder wird Ihnen auch alle nabere Auskunft geben. germ. W. — Wenden Sie sich an die Buch-banblung von Keckling & Klappenbach, 100 Randolph Etc., durch welche sie eine berartige Zeitschrift der gieben können. Hier gibt es eine jolche nicht. R. R. - Aentnis ber engelichen Sproch, wenig-ftens fo biel, um fich berkanblic machen gu fone nen, ift Bedrigung. Ueber alles Andere wird man Ihnen im Berebentrean, Gimmere 1421 bet Frei-maurer-Tempels, genaue Auskunft ertbeiten.

\* Egtra Pale, Salvator und "Bal-Seipp Breming Co., ju haben in Flareine Maladiere ichen und Faffern. Tel. South 869.

### Blattibarias.

Chicago, ben 22. Oftober 1902. (Die Breife gelten nur für ben Grobbenbel.) Gettelbe und Den. (Baarpreife.)

63-70c. 6 mm et weigen, Rt. 1, 74hc; Rt. 2, 72-73c; Nr. 3, 70c. M eb l. Binter-Arients, "Soutbern", \$3.40-\$3.50 bas Fah; "Straight", \$3.20-\$3.30; "Darb Ba-tents", \$3.50-\$3.60; befondere Marten, \$4.00-4.10.

00—60{c.

a f er, Rr. 2, 30c; Rr. 2, weiß, 34—36c; Rr. 3,
234c; Rr. 3, weiß, 294—334c; Rr. 4, weiß,
234—303c.

g en (Lertauf auf ben Geleisen)—Seftes Timothu:
\$113.00—\$13.50; Rr. 1, \$12.00—\$12.30; Rr. 2,
\$13.50—\$13.50; Rr. 3, 90.0—\$10.20; Seftes Weitertrit,
\$12.50—\$13.00; Rr. 3, 90.0—\$10.00; Seftes Weitertrit,
\$12.50—\$13.00; Rr. 3, \$6.00—\$7.00; Rr. 4,
\$5.50—\$6.00.

(Auf fünftige Lieferung.)

Re i 3 e n, Oftober 71{c; Dezember 724—734c; Mail

28 et 3 e n, Chiver tage, Dezember 30fc; Mai 1903, 28 a i 5, Oftober 36fc; Dezember 30fc; Mai 1903, 431—431c. S af er, Oftober, neu, 31c; Dezember, neu, 814c; Mai 1993, 32c.

\*\*Erritonen.

S. 37}.

Rist den. Oftober \$10.80; Jahuar \$9.00; Mar. \$8.37}.

Rist den. Oftober \$11.75; Januar \$8.29.

\$2.23; Mai 1903, \$7.77}.

Gep öfeltes & diveinefleifd. Ottober \$17.00; Januar \$15.55; Mai 1903, \$14.70.

Rind bieb: Befte Betres", 1200-1600 Bfund.
28.10-98.50 per 100 Ph.; gute bis ausgetuchte Berres, 1200-15003ho, 87.30-98.00; mittere bis gute Beel-Stiere, \$0.25-\$7.20; gute bis defte Kübe, \$8.50-\$8.50; Ratber, jum Schachten, gute bis befte, \$8.50-\$7.50; johnere Küber, gemöhnlich bis gute, \$2.75-\$5.50. schopninge wie gitte, 2-10-25-35, der fein feit faun Berfandt 6.80-27.30 der 100 Bfb.; gewöhnliche bis beite, ichwere Eplachthausware, \$6.00-26.30; ausgesinche für Fieicher, 77.10-37.32; ferkirte leichts There, 150-190 Churd, \$6.75-\$7.10.

20rere, 150-190 Efund, \$6,75-\$7.10.

6 da f c, bente, ichivere Schafe, \$3.75-\$4.10 per 100 Pfb., gute bis ausgefuchte Sammel, \$3.40-\$3.70; unte bis ausgefuchte Schafe, \$3.20-\$3.75; \$2.76: \$2.70.

Fride Bares, ohne Abjug bon Berluft, per Duhend (Affen jus-richgesteit), ben Mann wei Berluft, ber Duhend (Affen ein-geichleffen)

Geftaget, Kalvicetich, Pfice, W

Guten, per Bfueb... Garfe, bas Dubenb. Geflügel fauf Gis)

261ber 6

# Samftag, ben 1. November. Labentale. Iwins', per Biund. 0.10 - 2.11 Daiftes', ber Bfund. 0.11 - 0.11 Chine American' per Bfund. 0.11 - 0.12 Chinelier, per Pfund. 0.13 - 1.2 Limburger, per Bfund. 0.00 - 0.00 Drid, per Bfund. 0.00 - 0.00



Folgente Detraths: Ligenifen murven in det Office des Countre-Cierts ausgestellt:
Aleje. Besselb, Josephane Benariente, 23, 27.
James Cochert, Anna Mediche, 23, 22.
Berndard Schuerte, Aphia C. Beliter, 21, 18.
Dateid Bintohy, Kare Tippe, 26.
Gbarles Moller, Molite Cadwig, 23, 20.
Gustaf Ander, Molite Cadwig, 23, 20.
Gustaf Ander, Molite Cadwig, 23, 20.
Gustaf Anderina, Angulia Jadson, 31, 32.
Binn. D. Jaeris, Ciesta G. Moaton, 41, 29.
James P. Burns, Minnie Glücligie, 32, 28.
Gbdie Olion, Joseph Lenny, 23, 18.
Jan Matuksaf, Stantslava Molaci, 23, 20.
Frant Gwith, Mary Deidner, 21, 18.
Juda Antusagi, Giantslava Molaci, 23, 20.
Grand Wussier, Mary Breds, 52, 44.
Bhilip Beiter, Annie Aufginsta, 20, 19.
A. J. Bansbud, Rargaret A. Capes, 20, 25.
Louis G. Garl, Mary Meeb, 52, 44.
Bhilip Beiter, Annie Angulista, 20, 19.
A. J. Bansbud, Rargaret B. Capes, 20, 25.
Louis G. Garl, Mary Miller, 43, 35.
Chories C. Diened Felen M. Martin, 21, 18.
Jacob D. Derk, Dellie Arcti, 21, 24.
Gustaf Sablett, Ee Jones, 22, 22.
Felover Anderice, Huntun Andor, 23, 19.
Jacob D. Derk, Dellie Arcti, 21, 29.
Sciantistan Balvet, Units Dilon, 27, 28.
Sciantistan Balvet, Units Dilon, 27, 29.
Jolia Arielmans, Reste Davance, 38, 20.
Joseph Hille, Lear William, Anacer, 38, 22.
Sciantistan Balvet, Units Dilon, 27, 28.
Sciantistan Balvet, Units Dilon, 27, 29.
Joseph Hiller, Annie Balvetin, 30, 20.
Joseph Hiller, Annie Balvetin, 31, 20.
Let & C. Gion, Bernder, Marcel Balvet, 38, 30.
Joseph Balliman, Dell Deirathsellienfen.

John G. Garrie it., Ina L. Gettems, 21, 20.
Reiber Keim, Aljabet Golaf, 31. 18.
Krant Emith, Agnes Lambert. 40. 25.
John Caleb., Seien Emstert. 40. 25.
John Caleb., Seien Antonio. 38.
Biddel Refollin., Dovbie Senge, 34. 25.
Kiddels Refollin., Dovbie Senge, 34. 25.
Kiddels Lambod., Gorinne Flanke. 28.
John Charles Leady. Corinne Flanke. 28.
John Educis Leady. Corinne Flanke. 28.
Look Evidence, Anna Krant. 29.
Garl Boselgeiang, Anna Krant. 29.
Garl Boselgeiang, Anna Krant. 29.
Garl Boselgeiang, Anna Krant. 28.
Dock Andrew Leady. 29.
Benjamin J. Roblinion, Delle Geife. 28.
Dock Aibb., Holba M. Gonti 28.
John W. Ediles, Clipabeth S. Wellins, 20.
Gerle D. Kithe, Hilsabeth S. Wellins, 20.
Gerry J. Midrich, Kiles W. Kouri 28.
John W. Chiles, Glipabeth S. Wellins, 20.
Gerry J. Midrich, Kiles W. Kouri 28.
Gerry J. Midrich, Kiles W. Kouri 28.
Gerry J. Midrich, Kiles W. Kouri 28.
Herre Bulh, Mary Reliand. 23.
Herre Bulh, Mary Reliand. 24.
Herre Bulh, Mary Reliand. 29.
Holder Bulh, Lama Balding. 29.
Holder Bulh, Lama Balding. 29.
Holder Betrelus, Lillia Bents. 29.
Holder Bertelus, Lillia Bents. 29.
Holder Bents. 29.
Holder Bents. 29.
Holder Bents. 29.
Holder Bulk, Baren Balding. 39.
Holder Bents. 29.
Hold

P U

rusischen Aber deren IV dem Deinebeltschlieben indene 30 a. 6995 Rassin Gie.
Damung, Antonia, 21 3. 1192 Onties Wes.
Damung, Antonia, 21 3. 1192 Onties Wes.
Dier, Hennis, 23 3. 44 6t. Michaels Eire.
Gotsfrieien, Annie. 45 3. 883 R. Mogatt Gre.
Gorsche, 20 3. 896 Gestage Erobe Ade.
Gorschusen, Clija, 76 B., 6755 Rotgan Cit.
Bots, Joseph E., 44 3. 1287 R. Dunkolds Gre.
Otmans, Arthur. 13 3. 310 Gernet Gre.
Otman, Krithur. 13 3. 310 Gernet Gre.
Otman, Liggle, 37 3., 15 Bl. 24 Str.
Ann. Louisla, 84 3., 185 R. duskid Str.
Ann. Louisla, 84 3., 885 R. duskid Str.
Ann. Coulis, 84 3., 885 R. duskid Str.
Ann. Coulis, 84 3., 885 R. duskid Str.
Ann. Coulis, 84 3., 885 R. duskid Str.
Anolder, Antherine, 60 3., 186 Bl. Chicago Abe.
Schuel, Margaret, 82 3., 822 Cieveland Abe.
Schuel, Margaret, 82 3., 748 R. Wood Str.

nothige Wenig Verstand im Schritte. 3 E einfaltig,

Woman's Tonic it eine neu enibedte Mebizin, die Schmerzen absolut beseitigt. Es ift ein Blut: und Gehirn = Erzeuger für Frauen und Mädchen. Starti bas Syftem. Rraftigt die inneren Organe. Deilt Errothen, Reroditat, Schwäche, ziehenbe Schmerzen, Müdenweh, Energielofigsteit. Schafft reiches, rothes Blut und fiellt Lebenstraft, Millensstraft, Gefundheit und Freude im Leben wieder her. Rofige Mangen für blaffe, niederge schlagene Frauen; die Aundung und Kraft ber Jugend. "Ge ftillt Schmerzen". flowers Bomans Tonie ift tein Drug, es ift eine Speife für Die affigirten Theile. Die Dofis ift zwei Theeloffel voll breis mal bes Tages. Binber ung tritt augenblidlich ein. Mile Apothelen vertaufen Flowers Bomans Tonic. Es gibt nichts, was ebenso gut ift. Es hat nicht feines Gleichen. Es ift eine vollftanbig neue Entbedung. 3hr Wint uns vertrauensvoll fchreiben, falls 3hr frant feib, und unfere Wergte werben Guch toftenfrei Rath ertheilen. Guer Brief ift burchaus vertraulich. The Flower Food Remedy Co.,

465-467 MILWAUKEE AVE.

Flower's

Gs heilt alle weiblichen Leiden.

Mehmt nichts anderes.

221 Illinois Str., Chicago.

Kopfschmerzen Ropfichmergen, Rerbofitat, Schmergen in ben Mugenfugein, Schwindel u. f. m. find die Polgen von Mugenfehlern berichiebener Art, Die in ben meiften Fallen burd paffenbe Mugenglafer fofort bes feitigt merben. Goroeder's Mugenglafer beifen, weil fle burch miffenichaftliche Untersuchung genau angemeffen werben.



7

Die Unterfuchung toftet michts! Genau angemeffene Billfer find ebenfo billig wie merthlofe fertige Brillen ober son Unerfahre-

HENRY SCHROEDER, 465-467 MILWAUKEE AVENUE.

#### Dan-Brlaubniffdeine

3. C. Cochurn, beritid. Badfiein-Apartment-Gebinde, 4511—15 Bratrie Wor., \$18,000.
3. G. Cochurn, siert breit und ein breiftod. Pad-nein-Abatenmeut-Gebünde, 4501—30 und 4511—13 Calumet Wor., \$42,000.

Berring Judoffing Rachine Co., einftod. Dadftein-Majatinentberftutte, 196. und Torrence Abenue, Piolo.
Deerlug Cheveking Machine Co., einftod. Badfielns Lagrebaus. 106. und Torrene Ave., \$1000.
Prais Failnie E. Harrat, stehenfod. Badfielns Lieukrefleischlube, 102—110 W. Jadson Boulebard, \$90,000.
3. Heinen, einftod. Hols-Cottage, 2316 Sib 44. Aventie, \$1200.
M. Olson, sweifind, BadfielnsPlat, 1927 R. Whips lie Ets., \$15500.
C. Weinel, Izibod. Sols-Cottage, 1857 R. Western Ster., \$15500.

E. Meine, 14:10d. 2014-Cottage, 1851 R. Western Mornue, 41800. E. Reine, 14:10d. Holy-Cottage, 1847 R. Western Abert. 21800. E. Reine, 14:10d. Holy-Cottage, 1847 R. Western Aber. 21800. E. Meins, 13:and. Colge Cottage, 1162 Rord Bernar, \$1600. Derman Rowaf, einftod. Golge Cottage, 1162 Rord 41. Court, \$1600. Frau Coa R. Emith, ameiftod. Badftein:Flat, 740 Fran Cva M. Smith, sweified. Gadftein-Flat, 740
Lelaus Ave., \$4.300.
30th Helt, einflöd. Coly-Wohnbaus, 633 Edgewater
Avenue, \$1000.
Rid Willer, fiehen einflöd. Holy-Treibbäufer, 4439
—81 Clouten Conet, \$4000.
Mind Deck, film juselfidd. Badftein-Flats, 839—849
. Addition Str., \$38,000.
The Pures, procipied. Badftein-Flats, 839—849
. Addition Str., \$38,000.
The Course, procipied. Holy-Wohnbaus, 294 Clark
Avenue, \$4000.
The Course of the Course of the Course
Themus, \$4000.
The Course of the Course of the Course
Themus, \$4000.
The Addition of the Course
Themus, \$4000.
The Themus

E. Oreims, 13-jiod. Prame Wodnhaus, 1656 R.
Sacramento We. \$1,600.
E. Melinen, 13-fibd. Frame Cottage, 1658 R.
Sacramento Übe., \$1,600.
B. B. Dellyon, 2-libd. Orid Biano Fabrit,
14-16-16-22 T. Str., \$5,000.
Gus. Leammar. 2-libd. Frame Refibens, 7331
Ralewdob We., \$2,500.
D. Boskraaf, 1-libd. Frame Andau, 7337 E.
Green Str., \$1,700.
B. Riesman, 2-fibd. Frame Plat, 5809 Princeston Str., \$1,800.
B. B. Burlet, abet 3-fibd. Brid Flats, 4727—
29 Prairis Abet, \$10,000.

werben anblingig gemacht von ... Jahn it. eegen Minnie Geband, grausame Behands fing; Ebberd L. gegen Minnie E. Darde, Beralassen, Graes gegen Midnal Benjamin, Berlassen, Graes gegen Nichael Benjamin, Berlassen, Graes gegen Tisabo haburn, grausame Behandlung; Besse Gegen Louis Friend, grausame Ledanstonie Louis Green Mart Condon, grausame Arbendung; Mathalie gegen Abonna, grausame Arbendung; Mathalie gegen Abonna C. Direte, grausame Kehandlung; Mathalie gegen Arbendung; Gegen Frank L. Aest, Kruntsadet. Beidget gegen John Flonie, grausame Ledandlung; Muna gegen Frederich Guntler, Berlissen, Geman gegen Thomas Gwelia Mund gegen Frederich Guntler, Berlissen, gegen Dom Stonie, grausame gegen Thomas Cimelion, Berlassen; Andrew M. gegen Dolla Mpan. Berlassen;

### Benteratte Grflarungen.

CHICAGO GREAT WESTERN RY. The Maple Leaf Route."

brund Central Conton. L. Abe. und harrion Str.

Sing Office 115 Adm.—Acceptone and dentral.

\*\* Anglog: \*\* Third, andernommen Garnings.

Bhimeast. St. Bent, Indiana. \*\*2.45 B. \*\*9.50 R.

Anniel Sing C. Johnson. \*\*2.45 B. \*\*9.50 R.

Brind Sing C. Johnson. \*\*2.100 R. \*\*1.40 R.

Browner and Paren. \*\*2.100 R. \*\*1.40 R.

Browner and Paren. \*\*2.100 R. \*\*1.40 R.

Browner and Paren. \*\*2.100 R. \*\*2.100 R.

Br dalb contractions \*\*2.100 R.

\*\*3.50 R. \*\*7.45 R.

### Gifenbahn-Fahrplane.

Beft Chore Gifenbahn.

Beft Shore Gifenbahn.

Sier Limites Squeagings itgito swiften Chicago and St. Louis nach Arm Port und Bofton. ein Schopf Sijenbahn und Rick Part Late Bahn mit eie ganten Ch. und Buffet Schlafwagen durch, ohns Magenwechiel.

Büge geben ab som Thiengs inte folgt:

Bie God of he Bot Do do f. Live Port. 2.30 L.

Chiabrt 12.02 Mittags, Unt. in Rew York. 2.30 L.

Chiabrt 12.02 Mittags, Unt. in Rew York. 2.30 L.

Chiabrt 12.03 Dennis, Untur in Rew York. 2.30 L.

Chiabrt 12.05 Dennis, Untur in Rew York. 2.30 L.

Chiabrt 12.05 Dennis, Untur in Rew York. 2.30 L.

Chiabrt 12.05 Dennis, Untur in Rew York. 2.30 L.

Chiabrt 12.05 Dennis, Untur in Rew York. 2.30 L.

Chiabrt 12.05 Dennis, Untur in Rew York. 2.30 L.

Chiabrt 12.05 Chiagraphic in Rew York. 2.30 L.

Chiabrt 12.05 Chiagraphic in Rew York. 2.30 L.

Chiagraphic In Retw. York. 2.30 L.

Chiagraphic In Chiagraphic.

Blinois Bentral-Gifenbahn.

Cotel. Durch ift go: Esfahrt: Unfunfe-R. Orieans & Memphis Special \* 8.30 S \* 9.45 R Remphis & Nei Crieans Stan. Ort Springs, Art., Patholika \* 6.25 R \*11.28 T Menticilo, Il., und Decatur. \* 6.25 R \*11.28 T Kenticilo, Il., und Decatur. \* 6.25 R \*1.10 M Ex-Routs, Springfield. Diamond \*10.15 R \* 7.35 D 



#### Bie fic bie Liebe radte. Ergaffung ben Bubwig Mange.

Er war Einer, welcher bie Liebe leugnete, über fie fpottete, wie und mo er nur fonnte

"Liebe" - lächerlich! Entweber eine Rinderfrantheit, ber wohl felten Giner entgeht, ober fire Ibeen von Ueberfpannten! Gehr nothwenbig, um Ro= mane zu schreiben, in benen fie eine fcone und wirtfame Rolle fpielt; ba tolerirt man fie fogar, benn folche Romane tragen eine Menge Gelb; auch wichtig für Poeten, benn wie follten bie Gebichte zufammenbringen! Bang bubich auf ber Buhne, Die Liebe. befonbers wenn bie Schaufpieler, bie bamit zu thun haben, jung, hubich und talentirt find - aber im Leben? Uns

Bequem in feinen Fauteuil ge-schmiegt, im eleganten Salonanzug, bas eine Bein über bas anbere gefchla= gen, bie grauen, falten Mugen halb geschloffen - fo faß er feiner hübschen Nachbarin gegeniiber, bie ihm, ohne ihn zu unterbrechen, zugehört batte.

Muf bem blaffen, intereffanten Besicht ber jungen Frau zeigte sich unberhohlenes, ein wenig peinliches Erftau-

"Meinen Gie bas Mes im Ernft,

"Gewiß, Frau Rathe! Wenn man einmal über bie "Badfifchjahre" binaus ift, muß man boch als bernünftis ger Menfch fo benten!"

"Bernünftig nennen Sie bas?" Die Stimme ber Frau flang feltfam belegt. Er mertte es nicht.

"Nun ja, Frau Rathe. Die Liebe, bei ber man fich verpflichtet fühlt, ber Stimme einen gang befonbers weichen Tonfall zu geben, und die Augen gegen ben Simmel aufzuschlagen, Die Liebe, bei ber man an Walbegraufchen. Mond= idein und heimlich verschwiegene Blage bentt, die ift boch wohl nur die unfehl= bare Begleiterscheinung unausgegohre= ner Jugend. Burben Gie heute noch im furgen Rleid und mit hangendem Robfe

Die junge Frau lachte wiber Willen

Die tomifch Sie finb! Gewiß nicht! Aber was hat bas mit ber Liebe gu thun?"

"3ch meine, bie Liebe pagt für ein gewiffes Alter ebenfowenig wie bie Badfifchtoilette."

"Gie fagen immer "bie" Liebe mit gang befonberer Betonung," unterbrach fie ihn erregt. "Ich leugne einfach, bag es in ber Liebe einen Unterschied gibt, ber theoretisch festzuftellen mare! Ent= weber man ift fähig zu lieben, ober man ift es nicht; jebenfalls liebt man bann nach feinem Temperament und feiner Beranlagung - auch wenn man über bas Alter, in bem Ihrer Ansficht nach bie "Unbernunft" gestattet

Er fah fie erftaunt an.

"Sie fagen bas fo gereizt, Frau Rathe, wir fprechen boch gang unper= fonlich. Und gerabe Ihnen hatte ich mehr Berftanbnig für meine Auffaf= fung zugemuthet. Ift bie tolle Liebe wirtlich nöthig, um glüdlich ju fein? Baren Sie nicht glüdlich an Franz' Grite, und er war um zwanzig Jahre alter als Gie, alfo bon ber himmel= f.iirmenben Liebe konnte wohl kaum bie Rebe fein! Gerabe Ihre Che ift mir ein Beweis gewesen, um wie viel beffer es ift, eine Che in erfter Linie auf Sympathie und Freundschaft zu grunben. Gie gerabe find ein eflatantes Beifpiel für meine "Bernunfttheorie". Die junge Frau hatte ben Ropf tief

gefentt. Nun lachte fie gezwungen auf. 36? Bas wiffen Gie bon mir -Sie großer Theoretiter? - Erproben, und bann urtheilen, bas ift bas Gin-

"Werbe ich nie!" fagte er furg. "Warum?" fragte fie ebenfo.

"Weil ich nie "aus Liebe" heirathen, ja mich fogar gegen ein berartiges Be= fiihl nach Rraften wehren wurde. 3ch habe eine Scheu bor "Liebesheirathen" fie fallen nie gut aus, enttäufchen im=

Die junge Frau gab feine Antwort. Sie hielt ben Ropf abgewenbet, unb eine Beile herrichte Schweigen. Er fah im Salbbuntel bie feinen Ronturen ihres Ropfes und bas icone Brofil. Sie fam ihm heute fo fonberbar bor, feine fonft fo tluge, ruhige Freundin! Da manbte fie ihm wieber bas Geficht au und reichte ihm mit einem leicht melancholischen Lächeln bie Sanb.

3ch bachte nicht, bag unfere lette Mlauberftunde fo feltfam fein murbe." "Unfere lette?" Er fah fie erftaunt

"Gewiß; fagte ich Ihnen noch nicht, baß ich übermorgen für feche Bochen

nach Abbazia reise?" - Das klang unangenehm überrafcht. Er erhob fich.

"Nein. Sie fagten mir nichts babon! Schabe um unfere Donnerftage - ich gestehe Ihnen, bag ich mich ftets auf biefelben freute. Run - fie tommen ja wieber - nicht mahr? Dann plaubern wir weiter. Laffen Gie fich's gut ges ben - und bergeffen Sie Ihre alten Freunde nicht ging!"

Er zog ihre hand an bie Lippen und ging.

Frau Rathe ftanb am Fenfter, ben Ropf an die Scheiben gepreßt, und fah ibm nach, fo lange fie feine fchlante Geffalt erbliden tonnte.

Da ging er bon ihr, fo rubig unb gleichmüthig, und batte teine Ahnung, mas in ihrer Geele vorging-ber naive Gooiff. Es that ihm leib, bag er fortan gewohnten Blauberftunben entbehfollte-an etwas Unberes bachte er nicht! Sie war ein Beweiß für feine Bernunfttheorie! Du lieber Gott menn er wüßte! Ihre Che! Ja, gewiß Franz war gut gegen fie gewesen, und fie hatte ihn lieb gehabt — aber — war fie barum gludlich? Das Gebnen nach ber alleinbeseligenben Liebe war fie nie Ins geworben. Die Liebe batte ihr gefehlt, fo lange fie benten fonnte Ber-nunft und Freunbschaft allein genügen nicht, wenn man jung ift und ein

## Unfundigung.

Samstag, den 25. Oktober.

# Aleider=Verkauf

wie ihn Chicago noch nie gefeben bat . . . .

\$100,000.00 Lager von Männer= Anzügen und Meberziehern

> wird gu Breifen verfauft, die bisher unerhört waren.

# Zett ift Alles am Besten!

Die Borrathe find in jeber Sinficht bollftanbig, neue und mobifd Baaren im Ueberfluß — bie fonften, hubideften unbinjeber Art zuberläffigen Baaren ber Belt. -Diefe Donnerstag=Offerten find nicht nur auffallend megen ber fehr niedrigen Breife, fonbern bop= pelt angiebenb, wenn 3hr bebentt, bag jeber einzelne Breis fich auch auf Baaren begiebt, bie abfolut und unfraglich befter Qualität finb.

## Wichtig!

Montag, den 27. Oktober.

Bir bringen bas gange Mufter-Lager ber zwei größten Mobel-Fabritanten im Lanbe gum Bertaufe.

Die Burkhardt Jurniture Co.. Danton, Ohio, und die Chicago Parlor Turniture Co.

Umfaffend Parlor-Möbel, Couches, Obd Stuhle, Bibliothets= und Parlor=Tifche, etc., alle gufammen werben auf ber Bafis bes Raufs-Breifes bertauft

Zu weniger als 45c am Dollar.

# 20,000 Kleidungsstücke für Damen, Mädchen und Kinder.

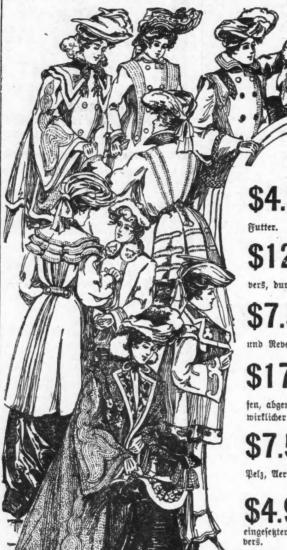

Combination : Ginfauf ......

von drei der beften Coat-Fabri-Ranten der 2Beft,

M. T. Silver & Co.,

Bring, Biederman & Co., Stein, Schwart & Co.

50 für \$12.00 Monte Carlo Coats für Damen, in allen Farben bon Kerfen, 30 Boll lang, umgelegter Plait:

Ruden, neue Mermel, mit umgetrempelten Cuffs,

Rerfen, Ogford und ichwargem Boucle gemacht, burch=

für \$18 feine Rerfen Top Coats für Damen, 27

gemacht, burchweg mit Stinner Futterftoff gefüttert.

für \$15 Bloufe und turge Top Coats für Damen,

50 für \$15 Bloufe und furze Top Coats fur Damen,

weg mit egtra feinem Utlas gefüttert, mit Sammet = Coat=

\$10.00 für \$18 feine Kerfen Top Coats für Damen, 27 god lang, bon bem allerbeften englischen Kerfen

Coat mit Sturm = Rragen, prachtvoll gefteppte Rabte, in allen Schat=

\$15 für \$35.00 Belour Bloufe Coats für Damen, mit Marber, Beaver, Berfian Belg tantirt, prachtvoll appliqued mit

bagu paffenbem Belg fantirt, burchweg mit Bearl grauem ichwerem At=

\$4.98 für \$9.00 Rerien Capes für Damen, 27 und 30 30fl lang, burchweg mit Atlas gefüttert, einfach ober mit Strap garnirt, nett geschneibert.

Braid, große Rimono Mermel mit umgetrempelten Guffs;

eigenen Preifen getauft und werben morgen jum erften Male jum Bertauf gebracht ju Breifen, bie Guch eine Er= fparnig bon 50 bis 60 Brogen: bieten. Die Bartie besteht aus Rerfen Monte Carlo Coats für Damen, Top und Balting Coats, 27, 30, 42 und 45 Boll lang. Belour Bloufes, feibene unb Belour Monte Carlo Coats, Damen = Capes, aus Rerfen, Boucle und Plufch. Rurge unb lange Coatsfür Rinberund Mabden, in allen ben neuen und populären Facons und Farben. Berfaumt nicht, biefem großen Coat-Bertauf beigumobnen. In ber Mitte ber Saifon-im Ottober berechnen wir Rebruar = Breife. Durchaus bie außergewöhnlichsten Berthe bes gangen Jahres.

mel und umgefrembelte Cuffs.

den, einige mit fanch Top Capes.

2Berth, \$20.00.

Ein Coat-Verfauf ohne Bleichen! Drei große Einfaufe-

Ueberschuß-Lager bon brei ber herborragenbften Coat-Fabritanten in Cleveland, Ohio, mo mehr Damentleiber angefertigt werben, als in allen anberen Martten bes Lanbes gufammengenommen. Burben thatfachlich ju unferen

Alle von Cleveland, Ohio.

\$4.98 für \$9.00 siebenundamangig-göllige Topcoats, gemacht aus einer feinen Qualität Kerseh, Sturm = Rragen und Rebers, burchmeg gefüttert mit bauerhaftem

\$12.50 für Monte Rarlo Coats, in allen Farben bon an Mermeln, eingesetter Sturm=Rragen und Re= bers, burchweg gefüttert mit egtra Qualität ichwerem Satin.

\$7.50 für \$12.00 45=30ff. Damen=Coats, gemacht aus feinen Oxford Frieze, burchweg gefüttert mit dauerhaftem Rutter, Mermel mit turn-bad Cuffs, Sturm-Rragen und Rebers, Coat-Enben gierlich Tailor geftitcheb.

\$17.50 für \$30.00 45=3öllige Monte Carlo Coats für Das men, Rebers und Kragen aus echtem Rutria Biber Belg, boller eingesetter Plait Ruden, Rerfenftrei= fen, abgenähte Rahte, burchtveg mit egtra Qualität Satin gefüttert, -

\$7.50 für \$12.00 Belgtragen-Coats für Damen, 27 300 lang, gemacht aus feinem Caftor Rerfeb, mit großem Sturm-Rragen und Rebers aus feinem Rutria Biber Belg, Mermel mit turn-bad Cuffs, burchweg gefüttert.

\$4.98 für \$8.00 Monte Carlo Coats f. junge Damen, in allen Farben von Rerfet, burchmeg gefüttert, \$5.98 eingesetter Plait Ruden, Sturm-Rragen und Re-

bad Cuffs, Rod-Enden hubich gefchneidert. \$2.98 für \$.500 lange unb turge Coats f. Rin= ber, in allen Facons, Farben u.

3.98 für \$6.00 lange und turze Coats f. Rinber, in allen Facons, Farben und

las gefüttert, unerhörte Berthe.

für \$10.00 Bor Coats für funge

Madden, aus Orford Friege,

burchweg gefüttert, fanch turn:

Sturm = Rragen, in allen Größen.

Rragen, prachtvoll gefteppt, neuefte Facon Mermel.

\$8.50 für \$12 Rerfen Coats f. junge Dasmen, turge Bog Facon, icon mit Straf garnirt, fanch turn-badCuffs burchweg gefüttert mit garantirtem Satin, Größen 14, \$4.98 für \$8 und \$9 lange ber, in allen Facons, Farben und

\$12.00 f. \$20 volle Lange Coats für junge Damen, gemacht aus feinstem engl. Kerfeb, burchmeg gefützer mit er

\$6.98 für \$12.00 furge Coats für Damen, 1000 in allen

las gefüttert, Sammet Coat Rragen, niedlich ftrapped, Rimono Mer-

\$4.98 für \$10.00 Ogforb Friege Bog Coats für Damen, 27 3off lang, burchweg gefüttert, mit prachtvoll ge-

Cuffs und Cammet Coat Rragen, Die größten je bagemefenen

\$12.50 für \$20.00 englische Promenaden = Coats für Da= men, 27 und 42 30U lang, in allen Schattirun=

pertheil burchweg gefüttert, prachtvoll ichneibergefteppt, wirklicher

\$18.50 für \$25.00 seibene Monte Carlo Coats, von Eg-tra = Qualität Reau de Soie gemacht, durch-weg mit Rearl grauem Utsas gefüttert, mit dop-

pelter Bor Plait Front und Riden, furge Top Capes, prachtvoll

\$7.50 für \$12.00 Capes für Damen, bon Rerfeb, Blufch und Boucle gemacht, burchweg mit Atlas gefittetert, einfach ober mit Relg garnirt, umgelegter Rus

engl. Rerfen gemacht, burchweg mit garantirtem At-

ihneiberten Rahten Mermel mit umgefrembelten

gen ber feinften Qualitat Rerfen gemacht, Ror-

Rerfen, burchmeg gefüttert mit ga= rantirtem Satin, hubich ichneiber ftitcheb ftrappeb, in allen Schattirungen und Größen \$5.98 für \$10 lange und ber, in allen Facons, Farben und Brogen.

# Sorofis Damen-Schuhe, \$2.48

ift mit bem namen bes

\$3.98 für \$6.00 Bog Coats für junge Mabden, Oxford Friege, Biber, Boucle, Seibe und Satin gefüttert.

Die Schuh-Sensation des Tages Ein Stanbard \$3.50 Damenichub, befannt und in ber gangen Welt angezeigt als ber "perfette ameritanische Schuh" — jebes Paar



SOROSIS Fabritanten berfeben-Ru haben in Patent Colt, Batent Leber, frangöfifchem Enamel, Bog Calf, Belour und Bici Rib, fcmere Belt und bieafame handgewendete Sohlen, in allen ben neueften Berbit= und Winter=Leiften-ein gutes Affortiment in Größen und Breiten. Waren ftets \$3.50 und es find gute Berthe au biefem

Preise — es gibt thatsächs lich keine besseren; unser Preis



# Der S. Baerlin Gardinen-Ginfauf

Gines fener unborbergesehenen Geschäfte welche einmal in einem Jahrzehnt ober noch seltener bortommen. Wir erwarben unerwartet 1500 Baar arabifche Ruffled Ret Garbinen bon ber Baerlin Co. ju einem Drittel ber Importioften. S. Baerlin & Co. jahlten thats fachlich \$3.75, \$4.50 und bis gu \$5.50 für Gardinen welche wir morgen offeriren gu \$1.88

Ruffled arabifche Ret-Garbinen, mit Spigen und Ginfat befett bolle 3 Parbs lang, werth \$2.50, Ruffled arabische ReteCarbinen, mit fanch farbigen Spiten beset, 3 Barbs lang, werth 3.50, \$1.98 Elegante Ruffleb Ret-Garbinen, angebrochene Partien, 2 unb 3 Paar bon einer Sorte - \$5.00 Berthe ...... 82.50 

Corbed arabifche Spigen-Garbinen, ichmer gearbeitete Borten, Aus-wahl-Bartie bon Muftern, regulare \$5.00 Berthe, 24, \$3.50 Baar Corbeb Marie Antoinette Spigen:Garbinen, einige febr \$6.95

Amerikanische arabische Spihen-Garbinen, alle Mufter son, jum Fabrikanten-Preis, \$6.50 Baar; Eure Aus wahl ju, Paar.....



Schottische Guipure Spiken-Garbinen, \$3.00 unb \$4.00 \$1.98
Berthe, su, Baar, \$2.50 unb..... Echte Spigen-Garbinen, Sagony Brussels, Iris Boints und Clunys, einige elegante Werthe, gerade so gut wir \$5.95 regulare \$10.00 Werthe, pu, Baar.....

Boint be Barls Spigen-Garbinen, 50 und 60 Zoll breit, weiß und Cream, einsache und geblümte Centers, \$10.00 \$6.95 Werthe, zu, Baar.....

Elegante Tapefird-Bortieren, Obd-Baare, in orlentalifchen fiichen Entwürfen und Farben, werth \$8.50, Baar

Couch-Deden, aus orientalischem Tapeften, 60 goll brett, spezielle Berthe ju \$5.00, \$3.95, \$2.95

fennen lernte, hatte ihr Gehnen Geftalt und Ziel gewonnen. Gie war fich lange icon flar über ihr Gefühl-und über feines. Rein, er liebte fie nicht. Gie mar ihm angenehm, ja, er fcatte fie, aber bie Liebe, bie in ihr brannte, bie fie forberte, weil fie ihr als bas Roft lichfte, Erftrebenswerthefte erschien bie Liebe verlachte er! Und barum mußte fie fertig werben mit ihr -und ihm! Bum weiblichen Toggenburg befaß fie tein Talent. Rein, fie mar

heißes Herz hat! Als fie bann Paul

jung, fie wollte ihr Leben nicht bertrauen - fie mußte bergeffen! Gie bob energifch ben Ropf, auf ihrem weis chen Gefichte war ein harter Musbrud. Langfam berfant ein lang gehegter, liebgeworbener Butunftstraum - fie war gewedt worben — und nun war fie wach.

Faft ein Nahr war vergangen! Bum erften Male ftanb Frau Rathe wieber in ihrem Salon, noch in Reisetoilette-eben erft gurudgetehrt. Die sechs Wochen in Abbazia hatten nicht renügt-fie traute fich nicht beim und war weiter gereift. Gie hatte fich in's Leben geftürzt, bie Augen weit aufgemacht, und all' bas Schöne, bas fie fah, auf sich wirten laffen. Und fie war gefund geworben an Leib unb

Bon ben Freunden babeim hatte fie nichts gehört, ba auch fie nichts bon fich boren ließ. So wußte fie auch bon Baul nichts, wollte nichts wiffen-bebor fie

nicht ganz ruhig geworben. Mit einem leifen, wehmüthigen Lädeln glitt ihr Blid nun über bas Blatchen, auf bem fie fo oft gefeffen auch bamals als er fie gur Bernunft gezwungen. Bielleicht war's gang gut gewesen, ju einander gepaßt hatten sie ja boch nicht!

Frau Rathe traute ihren Augen nicht, als Paul schon am felben Rachmittag fich bei ihr einfanb-er, ber fich

bend aus, in feinen talten Augen Io= berte es auf, als fein Blid fie umfing. Ihre beiben Sanbe prefte er an bie Lippen - lange und heiß, als wollte er fie nicht mehr loslaffen, biefe Sanbe, bie er umflammert hielt-bis Rathe fie ihm enigog.

"Sie Bofe, baß Sie uns gang ohne Nachricht liegen! 3ft bas Freundschaft? Gottlob, baß Sie endlich wieber bier finb!" Die junge Frau fah ihn ftaunend an. Er war fo beranbert-fo haftig, erregt — wie sie ihn gar nicht fannte! Was hatte er nur?

Er faß wieber an feinem alten Blat, fie ihm gegenüber. Und boch — wie anbers war Alles geworben? Er fcwieg -nur fein Blid hing unausgefest an bem schönen Gesicht ber jungen Frau, sog sich fest an ben frischen Lippen, glitt bewundernd über bas herrliche, röthlis de Saar. War er benn blind gemefen, hatte er nicht gesehen, wie schön und begehrenswerth bas junge Beib mar! Thor, ber er gewefen-ein Jahr lang hatte er fich nun fehnen muffen nach bem Glud, nach bem er nur bie Sanbe auszustreden gebraucht—bamals—und er hatte es nicht gethan, fich und fie nicht berftanben, unb ....

Die in jabem Schreden fuhr er auf und ftredte ber jungen Frau beibe Sanbe entgegen.

Ich habe mich so nach Ihnen gesehnt, Räthe!" "Baul!" Sie erschraf über fein un: geftumes Wefen und jog ihre Sanbe aus ben feinen.

"Ja, ja, staunen Sie nur, Rathe staunen Sie! Ich war ein Tölpel Rathe! Damals, wiffen Sie noch, als wir über bie Liebe fprachen-ich berftanb mich ja felbft nicht! Rathe, liebe Räthe, als Sie fort waren, ba erst wußte ich, was Sie mir find ba erst verstand ich, baf alle Theorie von ber Bernunft Gunbe an uns felbft ift-baf bie Liebe fich nicht an Grengen bir bağ man auch mit grauem haar liebe fonft mit Muem Beit ließ! Er fab leis tann - und felig, wenn man's tann!

Selig, Rathe-ja wohl, benn ich liebe Sie, toll, leibenschaftlich, wie ich nie geliebt! Die Liebe, bie ich geleugnet, verlacht, verspottet, fie hat mich geracht, fie hat mich unterjocht, gang und gar, aber ich beuge mein haupt, Rathe-ich liebe Sie grengenlog."

Seine Stimme mar gang leife geworden, aber beiß und bebend, wie brangenbes Flehen folugen bie Borte an bas Dhr bes jungen Weibes, bas mit halb gefchloffenen Augen in bem Geffel lag.

"Armer Baul! 3a, fie bat fich geracht, bie Liebe, an Ihnen-bielleicht auch . . . Gie ftodte, nein, bas wollte fie nicht

fagen, burfte fie nicht fagen! "Sie werben mich bergeffen, Baul, 's wirb nicht fo fcwer fein. Wir hatten nicht gufammengetaugt, gewiß nicht! Gute Freunde bielleicht - mir ware bas ju wenig gewefen - 3ch glaube gefunden zu haben, wonach ich mich fehnte, als Mabchen, als bie Frau eines Alternben, als junge Bittme. heute Abend foll mein-Gatte mich ab -- - Morgen fliegen wir wie ber hinaus in bie Welt mit unferer Liebe, mit ber Liebe, Paul - - bie

Baul . . Er hatte faft athemlos zugehört, boch jest, nachbem sie geschlossen, ftanb er noch eine Weile wie betäubt, bann gog er ihre Sanbe an bie Lippen, eine nach ber anbern-immer wieber. Balb ging er-wortlos.

Sie fo fehr berlachten . . . Mbieu,

Un ber Thur glitt fein Blid noch einmal über ben trauten Raum, ber ihm fo lieb geworben, umfaßte mit feinem Blid noch einmal bie Seftalt bes fungen Beibes bann fiel bie Thure hin ter ihm zu. Langsam verklangen seine Schritte - abgernb fowerfallig, wie von Einem, ber eine Laft foleppt --

Bismard Bitters reigt ben Appetit. Seilt Magenübel. Alle Birthichaften.

# Opfer der Berge.

Mus Bern wirb unterm 7. Dit. ge-

fdrieben: Gin bermifter Balbbruber ift ber neuefte Boften auf ber Berluftlifte ber biegjährigen Bergfteigerfaifon in ber Schweig. Es betrifft bies ben alten "Felli-Trefch", einen Sonberling, ber in einer weltentlegenen Butte bes Maberanerthales (Ranton Uri) feit bie-Ien Jahren ein richtiges Ginfiebierleben geführt hat und bon ben fremben Touriften als eine Urt Sehenswürdigkeit aufgesucht wurde. Zuweilen ließ er sich bewegen, feinen "Gaften" als Bergführer zu bienen. So auch am Sonntag bor acht Tagen, wo er mit brei Buricher herren ben Buftenftod beftieg. Das follte aber feine lette Bergfahrt fein. Auf bem Abftieg murbe bie Gefellichaft bon einem beftigen Schneefturm überrafcht. Das Schneegeftober und ber Rebel waren fo bicht, bag bie Bergfteiger jebe Orientirung verloren. In biefer Bebrängniß machte fich ber berggewohnte Ginfiedler Trefch auf, um allein einen Mustweg ober Abftieg gu fuchen. Er tam aber nicht wieber gurud, und bie brei Berren berbrachten eine abicheus liche Racht hinter einer Felstlippe. Erft am anberen Morgen, als fich ber Simmel etwas aufgeheitert hatte, fanben fie ben Weg in's Thal. Sie fuchten .a bie Butte bes Einsiedlers auf; sie war leer. Bon Umfteg aus machte fich auf biefe Runde bin eine Silfsmannschaft auf, um ben allem Unfcheine nach Berungludten ju fuchen. Ihre Unftrengungen waren aber bergeblich. Der Bermißte wird wohl irgendwo unter bem neuen Schnee begraben liegen, ber in ben letten Tagen auf ben höheren Bergen reichlich gefallen ift.

fleine Unterflützung bitten, habe fcon feit langerer Beit feine Arbeit!"-"Da feit längerer Bett feine Arbeit!"hatten Sie fich eben mehr nach ber Dede ftreden mitfien!" - "Das babe ich immer thun muffen!" - "Bas finb



## Der einzige Beizofen welcher Luft brennt

Diefer bot Blaft Beigofen brennt nicht nur bie billigfte Beichtohle, fonbern alle Bafe und ber Rauch vereinigen fich mit ber Buft in einem fpeziellen Theil und diefe werben bollftanbig aufgezehrt, badurch wirft er große Sige und tritt an Stelle eines \$40 Sarttohlen Bafe-Brenners.

Abbilbung jeigt genau, wie er aussieht - fcmerer geforms ter Fuß und Dome aus Gubeifen, hubiches blaues Stabla Jadet, icon bernidelt, Screm Draft und Ched Regulator, automatifcher Suftgug; halt bas Feuer über Racht und tann Morgens in fünf Minuten burd ben Luftzug glubenb gemacht werben, berbraucht weniger Roble als irgend ein anberer Beigofen im Martte - 11.88 ein Dfen=Bargain fonbergleichen .....

Wir führen alles, was norgig in, am gentatten nach Alles, was nöthig ift, um hotels, Logirhaufer und Boh

Unserm neuen offenen Konto-System das meh. Fortheile für den gaufer enthält, als alle altmodischen Aredit-Plane quiammen. Keine Sicherheit, teine Jinfen, teine Kollettoren, teine Sphothet, die unangenehme Besuche beim Friedensrichter nöthig macht—nur ein einsaches, altmodisches Anschreibe-Konto—und immer die beften Werthe.

